

# Library of the University of Wisconsin

PRESENTED BY

MRS. AUBERTINE WOODWARD MOORE







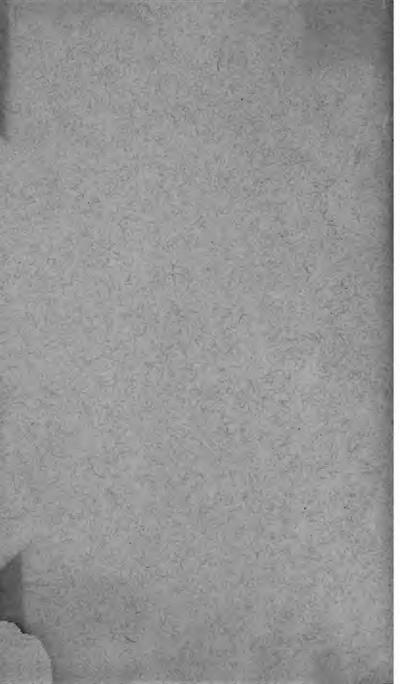

#### Die

# ethischen deutschen Sagen.

Aus bem Munde bes Bolks und ber Dichter herausgegeben

pen

Nikolaus Hocker.

Trier 1857.

Berlag von F. A. Gall.

352303 FEB 13 1930 BUAT H65

Meinem verehrten Freunde

## Dr. Ludwig Gall

gewibmet.

#### Vorwort.

"Nicht allein burch Duft und Farbe erfreut die Wunderblume der Sage, sie wirft auch als Heilstraut; sie lehrt und belehrt, sie predigt und weifsagt, sie warnt und weckt." Diese Worte Ludwig Bechsteins mögen meiner kleinen Schrift zum Geleite dienen und ihr in allen deutschen Gauen ofsene Herzen verschaffen. Seit die Brüder Grimm das reiche Schatkästlein der deutschen Sagen und Märschen erschlossen haben, ist keine Gegend Deutschlands von dem Sammlersleiße underührt geblieben. Die Dichter haben wiederum den in so großer Fülle zusströmenden Stoff zu ihren poetischen Schöpsungen bewingt, wie R. Simrock's Rheinsagen und geschichtslichen deutschen Sagen, Gruppe's und Günther's

Sagenbucher, A. Raufmann's Mainfagen und viele andere bahin gehörige Schriften beweisen. Befiten wir hiftorische und mythologische Sagensammlungen, fo ift bagegen bie ethische Sage bisher unberückfich= tigt geblieben. Und boch eignet fie fich vor Allem bazu, die Boltsfage in Saus und Schule einzuführen und ihr einen immer größern Freundesfreis gu gewinnen. Wird uns erft biefe bedeutsame Seite ber Volksfage fo recht flar vor die Seele treten, so barf fie nicht länger mehr wie ein uns durch lange Abwe= fenheit fremd gewordener Sohn ober Bruber an ber Thure pochen und vergebens Ginlag begehren. Wir werden bann erkennen, daß fie "bas poetische Werk unferer Nation" ift, ein ewig frisch und munter fpru= belnder Beilquell, entsprungen in bem Bergen eines Bolfes, bas burch bie ihm von Anfang an innewoh= nende Sittlichkeit und Reinheit fo recht zur Auf= und Unnahme bes Chriftenthums vorher bestimmt war.

Wer sich nur kurze Zeit mit bem Studium unserer Sagen beschäftigt hat, wird bald die Lehren heraussinden, die ihr Mund Jedem, der hören will, rast= los predigt. "Mie wird die Sage bas Lafter beschönigen", fchreibt Bechftein; "bie Tugend verhöhnen, nie ben Gottesleugner und Gotteslästerer, ben Dränger und Mörder ber Unschuld, ben Frevler am Beiligen straflos ausgehen laffen; fie übt ein unerbittlich ftrenges, obschon gerechtes Richteramt. Sie beschönigt nicht, fie vertuscht nicht, fie nennt nicht weiß, was schwarz ift. Es giebt feine Tugend, feine Cbelthat, bie nicht in irgend einer Sage ihr Echo fanbe, aber auch keine Uebelthat, ber nicht irgend eine Sage einen Spiegel vorhielte mit bein ernsten Vorwurf: Erkenne bich felbst! Und bas alles ist unmittelbar, ist natur= wüchsig, ist volksthumlich; die Gelehrten haben bas nicht gemacht, die Dichter erfangen es nicht, die Weist= lichkeit hat es nicht hineingepredigt; aus sich heraus gebiert bie Sage Gleichniß und Beispiel, Mah= nung und Warnung, eine vollständige um= fassende Sittenlehre."

Ich habe biesen trefflichen Worten nichts zuzufü= gen. Aus dem reichen Kranze der von Dichtern poe= tisch bearbeiteten ethischen Sagen habe ich eine Anzahl

#### VIII

ausgewählt, um sie dem deutschen Volke, vor Allem der deutschen Jugend, mit dem Wunsche darzureichen, in ihnen den guten Engel zu erkennen, der uns nach dem Ausspruche J. Grimm's in der vertraulichen Gesstalt eines Mitwandernden begleitet. Wer die Bedeuztung der Volkssage richtig auffaßt, wird mir gewiß nicht den Vorwurf machen, den Aberglauben fördern helsen zu wollen. Ihr frischer und belebender, ihr heilender und stärkender Geist ist nirgend so zu versspüren, als gerade bei der ethischen Sage.

Bab Mondorf, ben 15. August 1855.

M. Socker.

## Inhalt.

|     | or outen werden bejaying              | Ş |   |   |     |                 |
|-----|---------------------------------------|---|---|---|-----|-----------------|
| Die | Gottesmauer                           | • |   |   | •   | 4               |
|     | Jungfrau am Drachenfele               |   |   |   |     | 7               |
| Die | Felfenkirche bei Oberachern           |   |   | • |     | 8               |
|     | Mäbchensprung                         | • |   | • |     | 9               |
|     | Böllner von Hallberg                  |   |   |   |     | 10              |
|     | Retten in ber Maria=Ablaffapelle ju S |   |   |   |     | 14              |
| Dor | Die Bosen werden bestra<br>Mäusethurm | • |   |   |     | 19              |
|     | Bogt von Bergheim                     |   | • | • | •   | $\frac{19}{21}$ |
|     |                                       |   |   |   | •   |                 |
|     | S Ebelweib von Cammin                 |   |   | • | _•_ | <u>24</u>       |
| Die | Here von Herznacht                    | • |   | • |     | 27              |
| Das | B Lügenfeld                           |   | • |   |     | 30              |
|     | Zwingherrn Tob                        |   |   |   |     | 33              |
|     | Burgbau                               |   |   |   |     | 37              |
|     | Bebet ber Mutter                      |   |   |   |     | 40              |

| Meister Tancho .                     |      |      |      | •   | •   |     | •   |     |     | ٠   | •   |   | 42  |
|--------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|
| Die Feuerglocke zu                   | R    | őln  |      |     |     |     |     |     |     |     | •   |   | 44  |
| Sufeisen an ber R                    | ird  | thü  | r    |     |     |     | •   |     |     | •   |     |   | 47  |
| Des Ritters von                      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |   | 50  |
| Die Wettenburg                       |      |      |      |     |     | •   |     |     |     | •   | •   |   | 54  |
| Des Bettelweibs                      | Flu  | cf)  |      |     | •   | •   | •   | •   |     | •   | •   |   | 58  |
| Die Bäcker auf be                    | m    | Db   | ilie | nbe | rge |     | •   | •   |     |     | •   | • | 61  |
| Der Brobstein zu                     | D    | liva |      |     |     | •   |     |     |     |     | •   | • | 63  |
| Der fteinerne Bro                    |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |   | 68  |
| Die Casanna=Alp                      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |   | 71  |
| Der beinerne Tisc                    | ţ,   |      |      |     |     |     |     |     | •   | •   | •   | • | 74  |
| Frau Hitt                            |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |   | .78 |
| Die Pantenbrude                      |      | •    |      | •   | •   |     |     | •   |     | •   | •   |   | 83  |
| Des Gnomen Rac                       | he   |      | •    | •   |     | •   |     | •   | •   | •   | •   |   | 91  |
| Stavoren                             |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |   | 94  |
| Der Mutter Fluch                     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |   | 101 |
|                                      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |   |     |
| Die U                                | n fo | hul  | Ø    | ton | ımı | t a | n I | der | , A | Lag | •   |   |     |
| Itha von Toggen                      | bur  | g.   |      | •   | •   | •   | •   | •   |     | •   | •   | • | 107 |
| Genovefa                             |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     | • | 112 |
| Der Ring ber Ge                      | enoi | vefa | t .  |     | •   | •   |     | •   |     | •   | •   | • | 116 |
| Gottes Thränen                       |      |      |      |     |     |     |     |     |     | •   |     | • | 118 |
| Walb ohne Wipfe                      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     | •   | • | 119 |
| Der Geiger zu E                      |      |      |      |     |     |     |     | •   | •   | •   |     | • | 122 |
| Elisabeths Rosen                     |      |      |      |     |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | • | 127 |
|                                      |      |      |      |     |     |     |     |     | ~   | ·   | 1 . |   |     |
| Kinder stehen unterm höhern Schutze. |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |   |     |
| Das Kind am Fo                       | alfe | nste | ine  |     |     |     | •   |     | •   |     | •   | • | 131 |

| Die   | Eberhard   | aklause   | •     | •              |          | •   | •    | •   |     | •   | •   | •   | •        | 133 |
|-------|------------|-----------|-------|----------------|----------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|
| Das   | Kind im    | Eppre     | diff  | ein            |          | •   |      | •   |     |     |     |     | •        | 137 |
| Des   | Fischers   | Nind .    | •     | •              | •        |     | •    | •   | ٠   | •   |     | •   | •        | 140 |
|       |            |           |       |                |          |     |      |     |     |     |     |     |          |     |
|       | 8          | Reue u    | nd    | $\mathfrak{B}$ | uße      | f   | ind  | et  | Gr  | lab | e.  |     |          |     |
| Die   | Beichte .  |           |       |                |          |     |      |     |     | •   |     |     |          | 145 |
| Graf  | Johann     | von W     | ertf  | eim            |          |     |      |     |     |     |     |     |          | 152 |
| Der   | Ring .     |           |       |                |          |     |      |     |     |     |     |     |          | 155 |
| Visa  | of Anno    | 1         | •     | •              | •        |     |      | •   |     | •   | •   | •   | •        | 158 |
| Gual  | lterus var | n Meer    |       |                |          | •   |      |     | •   |     | •   | •   |          | 162 |
| Die . | Kirche zu  | Dberfi    | ein   |                |          |     | _    |     |     |     |     | _   |          | 165 |
|       | , , , , ,  |           |       | •              | <u> </u> |     |      |     |     |     | ·   |     | <u> </u> |     |
|       | Sünder     | haber     | ı n   | ach            | be       | m   | T    | obe | fe  | ine | 9   | duh | e.       |     |
| Der   | ungetreue  | Baum      | eiste | r              |          |     |      |     |     |     |     |     |          | 171 |
| Der   | Bürgerm    | eifter bi | on .  | Röl            | n        |     |      |     |     |     |     |     |          | 174 |
| Des   | Amtsmar    | ns Sp     | ucŧ   | auf            | be       | r s | Ba!  | hne | r S | eib | e   |     |          | 176 |
| Der   | fliegende  | Sollan!   | ber   | •              |          |     | •    | •   |     |     |     | _   |          | 179 |
| Der   | wilbe Jä   | ger .     | •     |                |          |     |      |     |     |     |     |     |          | 182 |
| Der   | Feuerman   | ın        |       |                |          |     |      |     |     |     |     |     |          | 192 |
|       |            |           |       |                |          |     |      |     |     |     |     |     |          |     |
|       | Wad        | jt des    | (B)   | lau            | ben      | \$  | un   | b § | Ber | tra | uei | 18. |          |     |
| Der   | Neck       |           |       |                |          |     |      |     |     |     |     |     |          | 197 |
| St.   | Riga .     |           |       |                | •        |     |      |     |     |     |     |     |          | 200 |
| Die   | Stiftung   | bes Fr    | auei  | nflo           | fter     | 8   | Lich | ten | ter | n   |     |     |          | 202 |
| Girit | ta, Gräfin | von G     | ielb  | ern            |          |     | •    |     |     | •   | ÷   | •   |          | 206 |
| Schr  | ectimwalb  | 8 Rose    | naä   | rtle           | in       |     |      |     | •   | •   | •   |     |          | 209 |
| Die   | hlükenhen  | Mason     |       |                |          | •   | •    | •   | ·   | •   | ·   | •   | •        | 945 |

#### XII

| Das Jesusbrunnlein |            | •     |     |     | •   | • |   |   |   | • | • | 218         |
|--------------------|------------|-------|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|-------------|
| Walther von Birbad | <b>5</b> . | ٠     | •   | •   |     | • | • | ٠ | • | • | • | <b>22</b> 0 |
|                    | Q          | 3er j | chi | ebe | nes |   |   |   |   |   |   |             |
| St. Gertruben Min  | ne         | •     | •   |     |     | • |   |   |   |   | • | 225         |
| Die weiße Lilie    |            | •     |     | •   |     |   |   |   |   |   | • | 229         |
| Der Mond zu Beifi  | erba       | dj    |     | •   |     | • | • | • | • | • | • | 231         |
| Der Nirnhaum auf   |            |       |     |     |     |   |   |   |   |   |   | 233         |

Die guten werden beschüßt.

#### Die Gottesmaner.

Prauß vor Schleswig an der Pforte Bohnen armer Leute viel.
Ach! des Feindes wilder Horde Werden sie das erste Ziel.
Waffenstillstand ist gefündet;
Dänen ziehen aus zur Nacht;
Kussen, Schweben sind verbündet,
Brechen ein mit wilder Macht:

Drauß vor Schleswig, weit vor allen Liegt ein Hüttlein ausgesett.

Drauß vor Schleswig in ber Hütte Singt ein frommes Mütterlein:
"Herr, in beinen Schooß ich schütte Alle meine Sorg' und Pein!"
Doch ihr Enkel, ohn' Vertrauen,
Zwanzigjährig, neuster Zeit,
Hat, ben Bräutigam zu schauen,
Seine Lampe nicht bereit.

Drauß vor Schleswig in ber Gutte Singt bas fromme Mutterlein. "Gine Mauer um uns baue!"
Singt bas fromme Mütterlein;
"Daß bem Feinde vor uns graue,
Nimm in beine Burg uns ein!"
""Mutter,"" spricht ber Weltgesinnte,
Gine Mauer uns um's Haus
Kriegt fürwahr nicht so geschwinde
Euer lieber Gott heraus!""

"Eine Mauer um uns baue !" Singt bas fromme Mütterlein.

"Enkel, fest ist mein Vertrauen, Wenn's dem lieben Gott gefällt, Kann er uns die Mauer bauen, Was er will, ist wohl bestellt." Trommeln rum bidum rings prasseln; Die Trompeten schmettern drein; Rosse wiehern, Wagen rasseln; Uch, nun bricht der Feind herein!

"Eine Mauer um uns baue!" Singt bas fromme Mütterlein.

Rings in alle Butten brechen Schweb' und Ruffe mit Geschrei, Fluchen, larmen, toben, zechen, Doch bies Haus geh'n sie vorbei. Und ber Enkel spricht in Sorgen: ""Mutter, uns verräth das Lied!"" Aber sieh! das Heer vom Morgen Bis zur Nacht vorüberzieht.

"Eine Mauer um uns baue!" Singt bas fromme Mütterlein.

Und am Abend tobt ber Winter,
Um die Fenster stürmt der Nord.
"Schließt die Laden, lieben Kinder!"
Spricht die Alte, und singt fort.
Aber mit den Flocken sliegen
Nur Kosakenpulke 'ran;
Kings in allen hütten liegen
Sechszig, auch wohl achtzig Mann.

"Eine Mauer um uns baue!" Singt bas fromme Mutterlein.

"Eine Mauer um uns baue!"
Singt sie fort die ganze Nacht.
Morgens wird es still: "O schaue,
Enkel, was der Nachbar macht!"
Auf nach innen geht die Thüre,
Rimmer käm' er sonst heraus:
Daß er Gottes Allmacht spüre,
Liegt der Schnee wohl haushoch brauß.

- "Gine Mauer um uns baue!" Sang bas fromme Mutterlein.
- No Ja, ber Herr kann Mauern bauen!
  Riebe, gute Mutter, komm,
  Gottes Bunder anzuschauen!"
  Spricht der Enkel und ward fromm.
  Achtzehnhundertvierzehn war es,
  Als der Herr die Mauer baut',
  In der fünften Nacht des Jahres
  Hat's dem Feind davor gegraut.
  - "Eine Mauer um uns baue!" Sang bas fromme Mutterlein.

Clemens Brentano.

#### Die Jungfrau am Drachenfels.

"In Rranze winden wir bich ein: Des Drachen Opfer mußt bu fein."

"Um Dich liegt mancher Kampe tobt: Bon Zwietracht find viel Blumen roth."

"Du Chriftenjungfrau bift zu schön, Drum mußt am Drachenfels bu fteb'n!"

Der Drach aus feiner Sohle fam: Gin Kreuzlein von ber Bruft fie nahm.

Der Drache sah's — ba floh er fort Und fiel zum tiefsten Höllenort.

"Ihr Beiben fommt nun Beib und Mann Und betet ben Erlöfer an."

Da bogen alle ihre Knie, Die schöne Jungfrau taufte sie.

August Ropisch.

#### Die Selfenkirche bei Oberachern.

Die wilben Hunnen werfen ben Knecht: "Wo sind bie Fraulein? Sag' es recht!" —

""Die sieben Fraulein sind entfloh'n Bur Kirch' und beten zu Gottes Sohn."" —

Die Hunnen rennen zur Kirche bar! — Der Kirche Thur verschlossen war.

Die Hunnen fällen bie hohe Tann' Und rennen wider bie Thure an.

Die Fräulein zu Maria schrei'n: Die Kirche wird ein Felsenstein!

Der Wandrer, ber vorüberzieht, Hört noch im Stein ber Frommen Lieb.

A. Ropisch.

#### Der Maddensprung.

"Maria hilf! Nur bu kannst hier mich retten, Daß mich die Wuth des Riesen nicht erreicht!" So ruft ein schönes Kind: "Ich will mich betten Viel lieber tief im Abgrund, kalt und feucht!"

Sie hat in Gil ben Gipfel schon betreten, Der jenseits ihr ben fernen Gipfel zeigt — Und fliegt hinüber, wie auf Rosenketten Gewiegt von zarten Engeln, kühn und leicht.

Der Riese kommt, fieht in ben Schlund hinab, Hört auf ben fernen Goh'n bas Mabchen singen, Die sich burch Gottes Kunft ihm hat entschwungen.

"Was sie vermag, ist leicht auch mir gelungen! Hilf Hölle!" Er versucht's, kann's nicht vollbringen, Und zwischen jenen Bergen ist sein Grab.

Ebh. v. Groote.

#### Die Böllner von Gallberg.

Auf bem Kirchberg vom Gewände Blickt ein Bildniß der Madonne, Dran so hell in seiner Blende Funkelte das Licht der Sonne. Aus der Rosen dust'gem Kranze Mild cs in das Leben schaute, Und die Flur, die überthaute, Stand in wunderbarem Glanze.

Durch bas dunkle Eisengitter Leuchteten die Silberkronen, Die verlieh'n zwei fromme Ritter, Für den steten Schutz zu lohnen. Eh' sie zogen, kühn im Wagen Nach dem Sarazenensande, Wo die Tapferen in Bande Hatt' der wilde Feind geschlagen.

Wenn ber Dammrung graue Schatten Auf bes Kerkers Dach sich senkten, Im Gebet die Wunden, Matten, Ihren Geist zur Heimath Lenkten. Bu ber Beil'gen brang ihr Flehen Leise, wie wenn Blüthendufte Stiegen in die Abendlufte, Schwebt ihr Ruf zu Sternenhöhen:

"Der du uns burch Sturm und Wellen Haft geführt zum heil'gen Orte, Wo im Morgenschein, dem hellen, Rlangen bir des Engels Worte. Mögst uns aus der Haft befreien, Lösen unsre Gisenketten; Willst so gerne die erretten, Die stch dir in Andacht weihen!"

Friebe stieg zum bustern Raume Wie ber Athem Gottes nieber, Bu ber Heimath sah'n im Traume Sich entruckt die frommen Brüber. In ber Abendlüfte Fächeln Stand die Burg, von Glanz umflossen, Aus den jungen Blüthensprossen Grüßt die Heilige mit Lächeln.

In veröbeter Remnate Weilt die Ebelfrau voll Bangen, Immer nicht der Knappe nahte, Der auf Kundschaft ausgegangen.



Trauernd um bes Gatten Leben, Uebt fie schweigend fromme Werke, Sucht in bem Gebete Starke, Beißen Schmerzen preis gegeben.

In berselben Stunde träumte Ihr auch von Maria's Bilbe, Dem die Sternengluth umsäumte Licht das Antlit voller Milde. Sieh, sie winkt heran zu kommen, Freundlich, wie mit Muttergrüßen Deutet sie zu ihren Füßen, Wo der Lampe Schein verglommen.

Morgens walt sie zur Kapelle Für des Gatten Ruh zu beten, Ha ! wer liegt dort an der Schwelle? Bögernd darf sie näher treten.
Schlummernd ruh'n im Sclavenkleibe Bei der Pforte Eisengitter Hingelehnt die frommen Ritter, Abgehärmt von langem Leibe.

Aus bes Busens reichster Fulle Schwebt ein Wonneruf nach oben, Brach bes Morgens Feierstille, Daß bie Schläfer sich erhoben. Staunend sehn sie, in ber Aunde Ihre Augen fragend schweifen, Bis ihr Gluck sie ganz begreifen, Jubelnd laut mit Herz und Munde.

Auf bem Kirchberg vom Gewände Blicket freundlich die Madonne, Wie die Beter vor der Blende Dankend knie'n im Licht der Sonne. Aus der Rosen dust'gem Kranze Klar das Bild in's Leben schaute, Und die Flur, die überthaute, Stand in wunderbarem Glanze.

M. Soder.

#### Die Retten in der Maria-Ablagkapelle zu Köln.

"Du beilige Mutter, errette mich Aus ben Banben ber Beiben, ich flehe bich !" So rief in bes Rerfers Nacht und Graus, In Mober und Glend, ber Ritter aus. Im Rampf, bem beil'gen fur Jefus Chrift War er gefangen mit arger Lift. Da fieh, welch himmlisch blenbenber Schein Drangt fich in bie Nacht, bie schaurige, ein! Es ift ber heiligen Jungfrau Bilb, Boll Anmuth, erhaben, und bennoch milb, Das Rinblein hat ihr bas Buch entwandt, Sie will es ihm nehmen, es wehrt's mit ber Banb. Da bietet ihm Blumen bie himmlische Frau; Ab laß, bu mein Rind! Mimm's Blumchen, fchau!" Richt Blumen bas Rind will, bie Aeuglein flug Sie icheinen zu fprechen: "Ich will nur bas Buch!" Der Ritter taumelt empor und erwacht, Und um ihn ift wieber finftere Racht: Doch bie Rette laftet am Fuß nicht mehr, Sie liegt am Boben fest und ichmer. Der Ritter finft auf beibe Rnie, Und bankt für bie Gnab', bie Maria verlieh! Da öffnet fich leise bie eiserne Thur : Die Rett' in ber Sand, tritt ber Mitter herfur; Er fdreitet getroft burch manches Thor, Und burch ber Bachter fchlummernben Chor. Gin Chiff lag bereit an Joppe's Strand, Das hatte bie ichwellenben Segel gefpannt. Es trug ben Ritter über bas Dleer, Er eilte wohl nach Germanien ber. Dort wallt' er, feine Reit' in ber Sanb, Bar weit berum im Bilgergewand. Co fam er auch nach Roln am Mhein, Und trat bort in ein Rirchlein ein. -Ift's Wahrheit? ift's Trug? bas Bilb an ber Manb, Es war's, bas er fah im fernen Land. Es war ber beil'gen Jungfrau Bilb, Boll Anmuth, erhaben, und bennoch milb. Das Rindlein hat ihr bas Buch entwandt, Sie will es ihm nehmen - es wehrt's mit ber Sanb. Da bietet ihm Blumen bie himmlische Frau: "Ab lag, bu mein Rind! Rimm's Blumchen, fchau!" Nicht Blumen bas Rind will, bie Meuglein flug

Sie scheinen zu sprechen: "Ich will bas Buch!" Da hing er die Kett' in der Kirche auf, Und hat geendet den Pilgerlauf. Noch seht ihr die Kett' in der Kirche klein, Noch strahlt das Bild in himmlischem Schein.

Jean Cornelia Bolf.

Die Bösen werden bestraft.

#### Der Maufethurm.

Am Mäusethurm um Mitternacht Des Bischofs Satto Geist erwacht, Er flicht um bie Zinnen im Göllenschein Und glübende Mäuslein hinter ihm brein!

Der Hungrigen hast bu, Hatto, gelacht, Die Scheuer Gottes zur Hölle gemacht! Drum ward jedes Körnlein im Speicher bein Berkehrt in ein nagendes Mäuselein.

Du floh'st auf ben Ahein in ben Inselthurm, Doch hinter bir rauschte ber Mäusesturm; Du schlossest ben Thurm mit ber ehernen Thur, Sie nagten ben Stein und brangen herfür.

Sie fraßen die Speisen, die Lagerstatt, Sie fraßen den Tisch Dir und wurden nicht satt. Sie fraßen dich selber zu Aller Graus, Und nagten den Namen dir überall aus. Fern rubern bie Schiffer um Mitternacht, Benn schwirrend bein irrenber Geist erwacht: Er flieht um bie Zinnen im Höllenschein Und glühende Mäuslein hinter ihm brein.

August Ropisch.

#### Der Vogt von Bergheim.

Per Himmel halt heuer ein streng Gericht: Im Lande ist Miswachs, die Frucht erfror, Das Korn ging aus, das Brod gebricht, Die Armuth schreiet gewaltig empor; Doch der harte Bogt von Bergheim spricht: "Spart in der Zeit, und ihr habt in der Roth!"

Und stolz durchwandert er Hof und Haus: Auf dem Speicher liegt des Weizens Wucht, Die Heerde brüllt aus den Ställen heraus. Er denkt: "Das ist der Sparsamkeit Frucht! Mir fehlt es nimmer an gutem Schmaus: Spart in der Zeit, und ihr habt in der Noth!"

Er stellt sich vor des Gehöftes Thor, Da kommen die Armen bleich wie der Lod, Ein Bitten und Jammern schallt empor, "D stillt uns den Hunger, ol spendet uns Brod!"— Die Klagen treffen ein taubes Ohr: "Spart in der Zeit, und ihr habt in der Noth!"—



"Gesindel", rust er, "was wart ihr so saul, Als Gottes Segen befruchtet das Land! Ihr sperret immer auf das Maul, Doch nimmer schafft die träge Hand! Ein Thor nur füttert den lahmen Gaul! Spart in der Zeit, und ihr habt in der Noth!" —

Doch bringender scheint die hohläugige Schaar, Schon ballt sich krampshaft manche Faust, Manch Auge starrt, es sträubt sich manch Har, Daß ob dem Zeichen dem Vogte graust; Doch heuchelt er selbst noch in der Gefahr: "Spart in der Zeit, und ihr habt in der Noth!" —

Er schreit: "Jest hab ich kein Brod im Schrank, Kein Korn ist auf bem Söller zur Frist, Und lüg' ich, so komme bas Vieh zum Dank, Daß es in Scheune und Speicher frist! Nun machet mir fürder nicht Streit und Zank — Spart in der Zeit, und ihr habt in der Noth!" —

Da tritt ein bleiches Weib aus bem Kreis, Sie trägt ein sterbenbes Kind auf bem Arm. Sie ruft: "So erfülle sich bein Geheiß! Uns räche ber Himmel, daß Gott erbarm'! Du Frevler, ber nur zu sagen weiß: Spart in ber Zeit, und ihr habt in ber Noth!" Sie sprach so herzzerreißend ben Fluch Und sinket leblos hin mit dem Kind: Die Bettlerschaar schweigt bei dem wilden Spruch, Der Armuth mitseidige Thräne rinnt. Nicht mahnt mehr der Bogt, der weiß wie ein Tuch: "Spart in der Zeit, und ihr habt in der Noth!"

Er flieht in das Haus und schließet das Thor, Da kommt ihm ein grausig wildes Bild: Bon Söller und Scheune grunzt es im Chor, Er sieht die Säue, dort wühlen sie wild, Aus Augen und Maul höhnt es stammend hervor: "Spart in der Zeit, und ihr habt in der Noth!"

Ihn faßte ber Wahnsinn, fort treibt es ihn dumpf, Er kehret nicht heim, man suchet ihn lang: — Da schwimmt sein Hut auf dem tiesen Sumpf, Das Antlitz der Leiche ist krampfig bang. — In der Liebe seid nicht hart und stumpf: "Spart in der Zeit, und ihr habt in der Noth!"

Bolfg. Müller.

# Das Edelmeib von Cammin.

Es trat bas Cbelweib von Cammin Erzurnt zu ben singenben Mägben bin:

"So wagt ihr es boch, trot ftrengem Berbot, Bu beten zu eurem neuen Gott."

Die gitternben Dirnen ftanben von fern: ,,,,,D laffet und feiern ben Tag bes Gerrn!""

Nicht ixdisch Ding soll schaffen die Hand Am Tage, da Christus vom Tode erstand.

Das Cbelweib hob mit brobenbem Wort Die Beitsch' und jagte bie Magbe fort.

"Ihr geht auf ben Ader und maht mir das Korn! Sonst sollt ihr empfinden ber Herrscherin Zorn!" —

Es sigen bie Mägb' an bes Felbes Rand Und falten in Andacht Sand in Sand.

Und wie sie sigen in frommem Berein, Da schreitet bie Herrin herunter ben Rain.

"Richt beffer befolget ihr mein Geheiß? So will ich euch zwingen zur Arbeit und Fleiß!

Ergreifet die Sensen und mahet bas Korn !" Sie zögern, — ba peitscht sie die Dirnen im Zorn.

"Ach, habet Erbarmen! Wir thaten es gern, Doch muffen wir feiern ben Tag bes Herrn.

Wer Jesu heiliges Wort nicht halt, Der Strafe bes ewigen Richters verfallt!""

Das Chelweib lacht: "Zu Hohn und Spott Ist mir der Christen machtloser Gott!

Er foll mich strafen, wenn er's vermag! Schaut her! ich entweihe ben heiligen Tag!"

Bum Ader ift fie getreten mit haft Und hat bie blinkenbe Senfe gefaßt.

Und zehn Mal, mähend bas wogende Korn, Rief sie: "Es treffe mich Gottes Zorn!" — Nur wenig Schwaben warf fie auf's Land, Da wankten bie Anie,' es erstarrte bie Sanb.

"Weh' mir ! Mich trifft Cures Gottes Born !" Tobt fank fie auf ihr gemähetes Korn.

In Kurzem zum Bischof Otto zieh'n Sah man viel Hunderte von Cammin.

Der Tob der Cbelfrau hat sie bekehrt; Sie haben die heilige Taufe begehrt.

" SERVING

Friedrich Gunther.

### Die Bere von Bergnacht.

Es figet ber Richter heut zu Gericht, Der über Tob ober Leben abspricht.

Er siget so finster in buntler Tracht; Beh' bem, ber ihm jest vor ben Stuhl wird gebracht!

Da führt man herein eine Frau von Berznacht: Sie habe bes Chbruchs sich schulbig gemacht.

Der Richter, er forschet mit wicht'gem Gesicht; Die Arme, fie findet betroffen fich nicht.

"Und willst bu bekennen nicht gleich gur Stund', "Die Folter, fie öffnet bir boch ben Munb!"

Die Strecke verzerrt ihr jebes Glieb; Der Scherge wird sie zu martern nicht mub'.

Die Stachelwalze, bie glühenbe Bang', Der Frau boch kein fündig Bekenntniß abzwang. Mag fie bas Berbrechen auch nimmer gefteh'n : Es fcworen brei Zeugen, fie hatten's gefeh'n.

Was brei bezeugeu, bas ware nicht wahr? Das Beib trifft Schuld, bas ist offenbar. — —

Und wieber ber Richter figt zu Gericht, Nun ab über Tob und Leben er fpricht.

Und über ber Frau mit ernftem Geficht Den Stab bes verwirkten Lebens er bricht.

"Das eh'lich Gelübbe, es war bir nur Tanb, "Drum bift bu verfallen bem Strange erkannt."

Es heulen bie Gloden ein Sterbelieb, Die Frau hinaus zu bem Richtplag zieht.

Es gaffet ber Bobel, er ftehet zu Sauf'; Das Weib führt ber Benter gur Leiter hinauf.

Nun hangt fie am Galgen, nun ift es vorbei: Bum Teufel! ba bricht noch ber Strick entzwei.

Der Richter halt unten, er figet gu Bferb, Entfest in fich felbft ba gufammen er fahrt.

Recht hat er's Berbrechen ber Frau erft erkannt, Jest wird fie als here mit Schelten verbrannt.

Wie ihr Jammer verstummt, wie verflackert bas Holz, Da reitet ber Richter nach Hause so stolz.

Bu bruften und ruhmen fich, ift er ber Belb, Er hat heut' ein stattliches Urtheil gefällt.

Er zeigt fich und rectt fich, bie Menge ift groß; Da auf einmal geht burch ihm bas ftorrige Roß.

hin braust's wie ein Pfeil und rennt auf ber Bahn, Der Richter im Sattel nicht halten sich kann.

Das Pferb, es gehorcht nicht bem fluchenden Wort, Es schleppt ben Berquetschten am Bugel mit fort.

Die Frau hat verächzt, ber Holzstoß verdampft — Der Richter liegt vom Pferbe zerstampft.

Wagner v. Laufenburg.

### Das Lugenfeld.

Bei Thann, da grünen Triften voll reicher Wiesenstur, Und lustig rauscht dazwischen die himmelblaue Thur; Doch öbe liegt inmitten der blüthenreichen Welt In meilenweiter Strecke das brache Lügenfeld.

Da sprießen keine Saaten, ba schallt kein Bogellieb, Nur Farrenkräuter wuchern hervor aus schwarzem Rieb, Der Bauersmann sich kreuzet und flüchtet schnell vorbei, Ein Fluch hat längst getroffen bie lange Buftenei.

Einst hatte sich ba brüben ein Wandersmann verirrt; Da bröhnt es burch die Wildniß, ein Eisenharnisch klirrt, Und aus den dichten Sträuchern und aus dem tiefen Moor Da rasselt wilden Schrittes ein Kriegersmann hervor.

"Was rief bich, Unglucksel'ger, in biese Wilbniß her? Was rief bich, uns zu wecken aus Träumentief und schwer? Da brunten in ben Höhlen, in meilenweitem Gang, Da schlafen ganze heere vielhundert Jahre lang. "Berruchter Sohne Frevel, geschworner Treue Bruch, hat langft auf uns gelaben bes himmels Rachespruch; Bernimm bie grause Kunde! Du stehst an selber Statt, Wo Lubewig ben Frommen sein heer verrathen hat.

"Wir schlossen bichte Reihen bis an bie Berge fern, Gerüstet ihn zu schirmen, ben königlichen Gerrn; Da zog in blanken Baffen ber Sohne Schaar heran, Bon bumpfem Rauschen bröhnte ber weite Rasenplan.

"So stürmten sie vorüber, die freveln Brüber vorn, In ihren Fäusten Schwerter, in ihren Blicken Zorn; Durch unser Lager schlüpfte ber tückische Lothar, Und bot uns blanke Münzen und glatte Worte bar.

"Der heil'ge Vater felber hat uns ben Sinn bethört: Es gelte keine Treue, die man dem Gunder schwört! So schlich er durch die Reihen und streute schlimme Saat,

Bis alle wir verblenbet uns fügten bem Berrath.

"Drauf schlugen bie Verruchten bes alten Baters Band —

Er bat fie ichon zum Frieden — in schweres Gisenband, Sie riffen ihm die Krone vom haupte filberweiß Und führten ihn von hinnen, den weltverlaff'nen Greis. "Und Lubewig ber Fromme bas Aug' gen himmel schlug:

""Ift benn geschworne Treue und Kindesliebe Trug? — Weh' falsche Söldnerschaaren, so feil und so verrucht! Weh dir, o Lügenstätte — ihr seid fortan verflucht!""

"Der himmel hat vollzogen bes Greises Rachewort, Die Bache sind vertrodnet, ber Anger liegt verborrt, Und feine Saaten sprießen, es schallt fein Bogellied, Nur Farrenkräuter schießen hervor aus schwarzem Rieb.

"Und in ben Söhlen brunten, in meilenweitem Gang, Da schlafen unsre Schaaren, vielhundert Jahre lang, Da schlafen auch die Brüder, die freveln Söhne drei, Verrostet sind die Schwerter, verstummt das Siegsgeschrei

"Fleuch, Wanbersmann, von hinnen, und fag' es aller Welt,

Weß Fluch in biefen Gauen uns tief im Schlummer halt !'" -

Der Wandersmann sich freuzet und thut zur felben Stund'

Im Thanner Munfter bruben bie Mahre beichtenb fund.

M. Stober.

# Des Bwingheren Cod.

Den bunkeln himmel über'm Thal Durchzuckt ber Blig mit rothem Strahl; Rein Böglein fingt; bie Baume rauschen Wie Geister, bie am Wege lauschen.

Und horch, da bröhnet Jagdgeschrei! Der Graf von Frohburg zieht vorbei; Aus Olten, wo er Rast gepflogen, Kommt er mit seiner Schaar gezogen.

Er fpricht: "Und fällt ber himmel ein, — Fest steht am Buhl mein alter Stein! Und fährt ber Blig in meine Saaten, Mag Gott ber herr bem Fröhnber gnaben!"

Die Schaar horcht auf entfett, verstummt, Der Graf ein frohes Liedlein summt; Er sieht nicht wie die Bache schwellen, Hört nicht den Blit die Eichen fällen. Da kommt ein Bauer in tiefem Harm: "Herr Graf, Herr Graf, daß Gott erbarm! O seid nicht taub für meine Klagen, Mein Hüttchen ward vom Blig zerschlagen!"

Der Graf sich brauf vernehmen läßt: "Du Narr, bau bir ein anber Nest, Bau bir ein Nest aus grünerm Aste. Sonst friß bei beinem Hund zu Gaste!"

Und athemlos kommt eine Schaar, Mit stierem Aug', mit weh'nbem Haar! "Gerr Graf, ber Bach zum Strom geworben, Brach in die Dörfer aller Orten.

"Herr Graf, und Euer stolzer Twing, Der bräuend über'm Thale hing, Er brach, vom Blitz erreicht, zusammen — Seht Ihr's bort glühen? Seht Ihr's stammen?"

Der Graf, er traut bem Worte faum, Er meint, ihn ned' ein bofer Traum, Er sieht bie Gluth in fernem Reigen Zum mitternächt'gen himmel fteigen. Er wälzt die finstern Brau'n und spricht: "Mich schrecken Höll' und Teufel nicht! Du Bauernvolk sollst ohne Zagen Zum neuen Twing mir Steine tragen."

Er ruft's und streicht ben rothen Bart. Die Menge horcht entsett, erstarrt, Und finster wird's, die Blitze günden Wie Feuerschlangen ob ben Gründen.

Und sieh'! ba fährt ein Wetterstrahl Dem Grafen in die Brust zumal, Daß er getroffen sinkt vom Pferbe; Sein sündig Blut bebeckt die Erbe.

Da wird ber Schmerz zum Jubelsang Und hallt das ganze Land entlang. Bald grüßt mit gold'nem Freudenstrahle Der Morgen die befreiten Thale.

hin ift ber Dränger, frei bas Lanb! Laut jauchet es von ber Felsenwand. Und tausend fräft'ge Sanbe regen Sich aller Orten, allerwegen. Und aus bem alten Schutt und Graus Erhebt sich balb manch blankes Haus. Doch keine Hand rührt an die Reste Der fluchbelab'nen Räuberfeste.

F. Dtte.

### Der Burgbau.

"Auf, Meister, auf und baue mir Ein festes, hohes Haus! Nicht braucht's zu sein bes Landes Zier, Es sei bes Landes Graus!

Wo an ber Wanberstraße hart Ein Hügel heimlich lauscht, Bon finsterem Gebusch umstarrt, Bon trübem Bach umrauscht,

Dort tret' es vor bes Fremblings Blick Wie ein Gespenst hervor! Und keinen send' es mehr zurück, Den je verschlang sein Thor.

Aus kleinen Augen tückisch soll Es spähen in das Thal, Rundum ein Graben, Wassers voll, Und Brück und Thüre schmal. Und Churme hoch und Mauern bicht, Und Scheun' und Keller weit. Man sturm' es nicht, man zwing' es nicht, Es trope Welt und Zeit!

Und weh' bes Maules stillem Jug Den Bergespfab hinan, Und weh' bem Knechte hinter'm Pflug Und seiner Stiere Bahn!

Und weh' dem Wild, und weh' dem Holz In meines Nächsten Wald! Sprich, willst du bau'n ein Haus so stolz, So gräßlich von Gestalt?"

Mit Schweigen hört ber Meister zu, Und spricht: "Ich führ's hinaus. Ich bau' es fest, habt gute Ruh, Doch sagt: Wie heißt das Haus?"

Da lacht ber Ritter grimm und rect Die Hand aus über's Land: "Mein Haus, bas Alles zwingt und schreckt, Schabburg es sei genannt." Und wie ber Greis bas Wort vernahm, Er rief: Daß Gott erbarm! Der Zorn ihm in bas Auge kam Und in ben alten Arm;

Und schwingt sein Beil und fahrt herein Dem Herrn burch Helm und Haupt : "Geleget ift ber erfte Stein! Jest schabet, morbet, raubt."

Das war bes ersten Zwingherrn Tob Im eblen Schweizerlanb. Seit half ihm Gott aus aller Noth Durch seiner Männer Hand.

G. Schwab.

### Das Gebet der Mutter.

Im Dorfe Seba lebt' ein Weib vor Zeiten, An Felb und heerben reich, boch arm an Freuben.

Zwei starke Sohne hatte fie geboren, Zu bitterm Leib ber Mutter auserkoren.

Auf Zwift und Saber Nacht und Tag bebachtig, Das Mutterherz zu franken nur eintrachtig.

Das Herz, bas arme, will ber Kummer lösen, Da streiten noch am Sterbebett' bie Bosen.

Der Aeltste sprach: "Pestbeulen bir! bie Wiese Ift mein; wir haben keine mehr wie biese!" —

Der Jungste: "Morgen schon und bir jum Poffen Treib' ich binaus mit meinen schwarzen Roffen! —

Der Aeltfte: "Fühlft bu meiner Peitsche Biebe, Dann will ich feben, wer am langften bliebe!" -

Der Jungfte: ""Sigt mein Meffer bir im Leibe, Dann fiehft bu mohl am beutlichften: ich bleibe.""

Das Meffer bligt, fie wollen fich verberben, Das arme Beib fann nicht in Frieden fterben. -

Berr, Gott! Du haft mir keinen Bunsch gemähret, Nahmst fruh ben Mann, ben sehnlich ich begehret;

Nur was ich nie erbat, haft bu gegeben, Reichthum und Fulle und ein langes Leben.

Bevor bu, Berr, mich nimmft von biefer Erben, Der Buben hoffnung lag' ju Baffer werben!

Von beinem Throne wollest gnabig winken, Die Wiese lag in ew'ge Fluth verfinken! -

Ein Donnerschlag. Der Schlund ber Tiefe grollte, Als ob der Berg in's bange Thal sich rollte.

Die Sterbende horcht auf mit langem Lauschen, Und vor ben Fenstern näher hört sie's rauschen.

Da fturmen sie herein, bleich bie Gesichter, Ale folgt' im Nacken schon ber ew'ge Richter.

Sie stammeln: Nun ist es zu spät zum Streite! In Frieden stirb, bu fiehst versöhnt uns Beibe!

A. Nobnagel.

#### Meifter Cancho.

Bu Aachen burch bie Gaffen, ba tonte lust'ger Braus; Bon Mann und Weib verlassen stand öbe jedes Haus, Mit seinem Hofgelage kam selber Karl zur Schau! Es war an biesem Tage vollbracht bes Domes Bau.

"Gott wird mit Wohlgefallen", begann ber Kaiser laut, "Bewohnen biese Hallen, die wir ihm aufgebaut. Für unsrer sleiß'gen Hände vieljähriges Bemüh'n Wird reichen Segens Spende im Gotteshaus uns blüh'n.

"Doch fehlt ber Mund, ber helle, ber uns zu kommer heißt, Wenn sich ber Gnabe Quelle im Heiligthum erweist. Mit ihrem frohen Schallen fehlt noch die Glocke hier: Drum bringet von Sanct Gallen Tancho den Meister mir."

Der Meister ward gerusen und Karl gab ihm zur Stund Gebiegner Silberstufen brei tausend schwere Pfund, Und Kupfererz und Eisen hieß er ihm zahlen aus Und ließ zur Arbeit weisen ihm ein gelegen Haus.

Ans Werk gab unverbroffen ber Kunstler sich alsbarn, Doch seine Thür verschlossen hielt er vor Jedermann; Nicht daß die Störung ferne, ihm lag Betrug im Sinn: Das Silber hatt er gerne vertauscht mit schlechtem Jinn. Und als bahin drei Wochen, ba war das Werk vollbracht, Die Form ward abgebrochen: Ha, wie die Glocke lacht! Seht nur die hellen Bilber, die Sprüche Zeil an Zeil, Im Sonnenglanz die Schilder! dem hohen Meister Heil!

So flicht bem Kunstler Kränze bas Bolk mit blindem Sinn Und merket nicht, es glänze ein falscher Glanz barin. Man zieht zur Glockenstufe die Glock und fugt sie ein, Da grüßt mit neuem Rufe bas frohe Bolk barein.

Und Karl tritt aus ber Menge zuerst zu läuten vor, Er rührt die Glockenstränge, kein Laut bringt in sein Ohr: "Nicht liegt's an meiner Stärke, die regte Größ'res schier, Es liegt wohl an dem Werke: den Meister rufet mir!"

Und Tancho tritt inmitten, im Auge grimme Glut, Er geht mit schwanken Schritten, er reißt am Seil mit Wuth. Ein Prasseln und ein Toben bröhnt burch die Balken dann: Der Klöpfel fällt von oben und trifft den falschen Mann.

Wie sie ihn stürzen sehen, und sehn bes Blutes Lauf, Da staunt das Bolf, da gehen ihm erst die Augen auf; Es schweiget wie vernichtet; der alte Kaiser spricht: "Bo Gott, der Herr, gerichtet, da reden Menschen nicht."

Bolfg. Müller.

# Die Jeuergloche gu Roln.

Der Glock' am Kölner Munster benahm bie Zeit ben Ton: Wer foll bie neue gießen? — ber Ruhm ist reicher Lohn. Und Wolf, ber Glockengießer, ein wilber finstrer Mann, Tritt hin zum Rath und bietet mit kuhner hast sich an.

Ihn lockt es wohl zu schauen, wie stolz sein Werk geweiht Hineinsprüht in bas Leben als offner Mund der Zeit; Als ein mit späten Enkeln getheiltes Sigenthum, Sein Denkmal jede Schwingung und jeder Klang sein Ruhm.

Drum auf Schul-Erhards Wiese beginnt er rasch ben Guß, Schon gährt im lohen Ofen bes Erzes grauser Fluß, Schon öffnet Wolf mit Bangen bes Mobels irbnen Schrein,

Und läßt in Gottes Namen bie glube Speif' hinein.

Und Alles harrt erwartend, bis ausgefühlt das Werk, Damit er ab es schäle vom Hut bis an's Gemerk. Nun faßt er schon den Hammer, erhebt ihn schon im Schwung, Schon birst die Form — o Himmel! die Glock' hat einen Sprung. Und Bolf in Gottes Ramen erneut voll Saft ben Guß; Schon zwängt er in ben Mobel ben zweiten Feuerfluß, Läßt schon bas Werf erfühlen und hebt ben Arm im Schwung, Zerschlägt bie Form — o himmell zum zweiten Mal ein Sprung.

"Nun weil's benn nicht", fo ruft er, "in Gottes Namen gludt,

Sei's in des Teufels Namen !" — das gläub'ge Volk erschrickt; Er aber hört kein Warnen, er schmelzt und rührt und gießt, Bis hell in's Kleid aus Erde die rothe Speise schießt.

Schon ist's verfühlt, schon schwingt er ben Hammer, sprengt bas Rleib,

Da steht es hell und glanzend in seiner Herrlichkeit, Kein Sprung und keine Makel, bes Feuers schönstes Kind; Er sieht's und staunt. Die Menge trägt's nach ber Stabt geschwind.

Schon zieh'n es taufend Banbe mit Macht empor am Strang,

"Wolf," heißt es, "pruf' am ersten bes eignen Werkes Klang!" Er wartet hoch am Thurme, bis sie sich langsam hebt, Jest haftet sie, jest zieht er bas Seil; sie tönt — er bebt.

Sie tont so hohl, so graufig, fie gellt so wild und graß, Und rührt er fie gleich nimmer, fie brummt ohn' Unterlaß! Das Bolf zerstäubt sich freuzend, ihn aber faßt's wie Sturm, Und schüttelt ihn wie Wahnsinn, und schleubert ihn vom Thurm.



Die Glocke ließ man aber; noch hängt sie finster bort Und predigt: "Gunft des Bosen sei gar ein schwacher Gort!" Doch als ein Kind des Fluches, als Werk ber Göllenkunft, Rührt man sie nur beim Wetter, bei Sturm und Feuersbrunft.

3. G. Seibl.

# Bufeifen an der Kirchthur.

Berr Ernst von Rlettenberg, bas war ein Becher, Wie keiner mehr im Reiche schwang ben Becher.

Und wer mit ihm ben Weinfampf wollte wagen, Der ward zuerst vom Schlachtfelb weggetragen.

Wenn alle stammelten mit schweren Zungen, Sat er allein bas Zechlieb ausgesungen.

Wenn alle lautlos lagen auf bem Boben, Da stand er lachend aufrecht unter Lobten.

Und wenn zur Reige gingen alle Connen, Da flucht er wilb auf bie versiegten Bronnen.

Und nimmer hat zu lachen er begonnen, Uls bis sich neu gefüllt bie leeren Tonnen. —

Zu Elrich einst, es war am Sonntagmorgen, Bertrank mit ben Genossen er die Sorgen. Sie tranken ritterlich wohl um bie Wette, Der Dank lag auf bem Tifch, 'ne goldne Rette.

Es lichteten fich mehr und mehr bie Reihen, Der Rlettenberg hielt nur noch aus mit Dreien.

Und als er ohne Muh' auch bie bezwungen, hat er bie Retten siegreich umgeschlungen.

Und wie bie Bruter ftohnten auf ber Erbe, Da schrie ber Klettenberg nach seinem Pferbe.

Bier Anappen haben ihn auf's Roß geschoben, Doch tapfer, grab und lachend faß er oben.

Durch's Stabtlein ritt er, fich bem Bolf zu zeigen, Das icheu ihm wich mit Gruß und tiefem Reigen.

Und als er zur Kapelle that fich schwingen, Bort er bie heil'ge Besper brinnen fingen.

Balt an, - baß ich mich erft bem Bergott zeige, Rein Zecher lebt wie ich in feinem Reiche.

Er spornt sein baumend Roß bis zum Altare, Da stand ber bleiche Pfaff' im weißen Haare. Die Menge that vor Schreck alsbalb verftummen, Die Orgel hört von felber auf zu brummen.

Er will bie heil'ge Stelle frevelnb grußen, Die Eifen fielen von bes Roffes Fußen.

Der Alettenberg flucht wuthend feinem Pferbe, Das fteigt und Beibe fturgen tobt gur Erbe.

Die Gifen ließ man an bie Rirchthur ichlagen, Bofelbft fich folcher Frevel zugetragen.

Da war in späten Tagen noch zu sehen, Belch' Bunber bort am Alettenberg geschehen.

Aug. Nobnagel.

# Des Ritters von Gerhausen Schwur.

Per Ritter von Gerhausen, Liegt unter einem Stein, Ein Meister hieb mit Grausen Darauf sein Vildniß ein. Bon Ottern und von Schlangen Zeigt es den Leib umstrickt, Ganz mit Gewürm behangen, Wie man ihn einst erblickt.

Ihm folgte solche Strafe Hinab in's finst're Grab,
Weil er bem ew'gen Schlase
Sich nicht in Gott ergab.
Sonst bämpft die letzte Stunde
Den kecksten Uebermuth,
Ihm tobt im innern Grunde
Die wilbe Lebenswuth.

Als vor sein Lager tretend Der Briefter sich geneigt, Dem Sterbenben leis betend Sein Kruzisig gezeigt: Den Herrn, ber auferstanden, Betrachtet er mit Neid, Er schrie: "aus Todesbanden Haft du bich selbst befreit!"

"Mich läßest du verderben, Und spottest meiner Noth? Ich will, ich will nicht sterben, Ich streite mit dem Tod! Und wenn sie mich getragen Hinaus zu schnöder Ruh': Ich schwör's, in dreien Tagen Da steh' ich auf, wie du!"

Und kaum ließ er ihn tönen, Den lästerlichen Schwur, Als schon mit kurzem Stöhnen Die grimme Seel' entsuhr. Da konnte Reiner weinen, Sie rüsteten die Gruft, Es senkten ihn die Seinen hinab in Moderluft. Doch sieh, am britten Tage Da schwankt ber Kirche Kund, Mit einem Donnerschlage Fährt nieber es zum Grund, Es hüllt in Qualm und Brodem Der Chor sich plötlich ein, Und wie von Gottes Obem Wälzt sich vom Grab ber Stein.

Hat er ben Tob geschlagen, Kommt athmend aus bem Grab! Es schaut das Bolf mit Zagen In seinen Schlund hinab. D schrecklich Wunderzeichen, D Leichnam, drin es gährt! Leib, mehr benn andre Leichen Vom Tob halb aufgezehrt!

An bem Gerippe hingen Die Schlangen wie am Nest, Und hielten als mit Schlingen, Es an die Grube fest. Der wird nicht auferstehen, Am jüngsten Tage nicht! Der wird zu Staub verwehen — So hält der Herr Gericht. Mit Muhe schnell sie huben, Auf legten sie ben Stein, Was sie geschauet, gruben Sie zum Gebächtniß ein. Noch sieht man brauf mit Grausen Des Leichenbilbes Spur: Den Ritter von Gerhausen, Der zu erstehen schwur.

G. Schwab.

#### Die Wettenburg.

Es blickt' vom hohen Schloß die strenge Frau Am Sonntagsmorgen nieder auf die Au, Wie drunten zieh'n, gelockt vom Glockenschall, Zum Kirchlein fromm, die Dorfbewohner all.

Das facht wie Nordwindshauch des Zornes Gluth: "Ha!" fnirscht sie stampfend, "hat die Bauernbrut Zum Beten und zum Psalmodiren Zeit, Werd' sie vom Frohnden nimmermehr befreit."

"Ich bin ber Herrgott, bem sie bienen soll, Längst ist bas Maaß bes Ueberbrusses voll. Der Hunger borrt' noch nicht ihr nacht Gebein, Die Peitsche schnitt noch nicht aufs Leben ein.

Nun fühle sie, wie viel sie sich erfrecht, Im Staube winfeln mög' vor mir ber Knecht, Und laut noch banken, wenn bas Roß im Sturm Zu Brei nicht tritt ben häßlich ecklen Wurm!" Und sinnend wie sie finde neue Qual Durcheilt sie hastig ihren weiten Saal; Da zudt's wie Flammen jah' ihr burchs Gehirn, Da faßt die Hand die siebernd heiße Stirn:

"Weit blickt mein Schloß ins reizerfüllte Land, Drei Seiten hält bes Maines Arm umspannt, Wie herrlich, franzt' er als ein Fluthenwall Der Inselveste stolze Mauern all'."

Gebanke — That, so liebt's bie Ritterfrau. Die Fröhner keuchen bald auf grüner Au, Im Berge wühlt's früh morgens, Abends spät, Bergebens rief die Glocke zum Gebet.

Das Mitleid war bem harten Beibe fern, Und Felsen war ber Höh' gewalt'ger Kern: hier Stein und bort und rings ber Urmen Schaar, Der himmel brüben licht und wolfenklar.

Manch' Seufzer scholl; man that was man vermocht, Doch Schweres fordert der gestrenge Bogt, Die Peitsche hob er, wenn ein Armer sank, Zu Blut und Thränen ward der Labetrank. Die Frist ist um — boch nicht bas Werk vollbracht, Wie schaut die Frau, wie stiert sie in die Nacht, Wie horcht sie auf der Aexte dumpfer Ton, Indeß die Augen düstre Blize loh'n.

Im Saale breht sich rauschend wilber Tang, Trompeten schmettern bei ber Fackeln Glanz, Es fließt ber Bein, die Becher klingen laut, Gedankenschwanger stumm die Herrin schaut.

Da fahrt fie auf, jum Fenster rasch fie flieht, Den Demantring fie fich vom Finger zieht. Weit warf er hin ben farbig hellen Schein Als er geschleubert nieber in ben Main.

"So wahr bies Kleinob nimmermehr mich schmückt Werb' ich vollenben, was ich kühn beschickt, Wo nicht, so zehr' bes Himmels Brand mein Haus, In Trümmer sink es unter Sturmgebraus.

Der Donner rollt — bie Gaste flieh'n erschreckt, Die harte Frau zum Schwur die Rechte streckt. Neu spricht bas Wort ihr zornesbleicher Mund, Bom Thurme bröhnet hohl die Geisterstund'. Früh' Morgens läutet's Ofterfest man ein, Ein Fröhner schreitet zu ber Burg vom Main: Den schönsten Fisch bracht er zum reichen Mahl, Da stürzt der Roch laut jubelnd in den Saal.

"Der Ring! ber Ring! im Fische fand ich ihn, Nehmt, hohe Frau, die Bundergabe hin!" Da fahrt entsetzt vom Tische auf bas Beib, Des Tobes Schauer faßt ben stolzen Leib.

Ein Blig, ein Schlag; die Erde bebt' im Grund, Beit öffnet sich der dunkle Felsenschlund, Die Mauern stürzen, hoch auf schäumt die Fluth Um blutge Leichen zittert helle Gluth.

Sorch! Glockenklang jum frohen Ofterfest, Auf allen Wegen ziehen heim bie Gaft', Im Kirchlein betend manch ein Armer lag, Ihm war's ein Doppel-Auferstehungstag.

M. Soder.

# Des Bettelmeibs fluch.

Soch über ber schäumenden Ache, Auf schroffem Felsenkamm, Da stand eine Burg zur Wache Um Ausgang der büstern Klamm, Und schaute drohend hinein In's lachende Thal der Gastein.

Sier mußten bie Schätze sich bergen, Die muhsam burch Stollen und Schacht Tief aus ben innersten Bergen Die Anappen an's Licht gebracht. Hier herrschte im glanzenden Bau Die fernhin gebietenbe Frau.

Einst kam sie, so künden die Sagen, Auf prächtigem weißem Roß Vom lauten festlichen Jagen Juruck auf ihr leuchtendes Schloß, Das Herz nur voll Uebermuth Auf all dieß ihr köstliches Gut. Da trat auf bem schmalen Pfabe, Nicht fern von bes Schlosses Thor, Zur Herrin slehend um Gnabe, Ein altes Bettelweib vor, Und wünscht ihr bes Himmels Lohn, Wenn sie helfe bem frankenben Sohn.

Doch die übermüthige Gerrin
Sprengt fort auf dem fliegenden Roß,
Und schilt die Flehende Närrin,
Gebietet dem folgenden Troß,
Sinwegzuschaffen das Weiß,
Das nur bettle zum Zeitvertreib.

Da hob die zürnende Alte Die durren Arme empor, Verwünschte die fühllos Kalte, Die der Armuth verschlossen ihr Ohr, Verwünschte das leuchtende Schloß, Wo der Berge Segen hinstoß.

"So mögt ihr benn spurlos verfallen,"
Die wüthenbe Alte flucht,
"So möget ihr stürzen, ihr Hallen,
Wo Mitleid umsonst ich gesucht,
So sinke die Herrin hinab Als Bettlerin einst in das Grab." "Und ihr, ihr Berge, die immer Euch günstig der Stolzen gezeigt, Berschließet den goldenen Schimmer, Seid nie mehr den Menschen geneigt, Verflucht sei der Stollen, der Schacht, Der hart und grausam sie macht."

So hat die Alte gestuchet,
Und sieh, das Geschick war ihr hold,
Umsonst in den Bergen man suchet
Nach Edelsteinen und Gold,
Bersunken ist Stollen und Schacht,
Begraben in sinstere Nacht.

Und auch die Burg ist gefallen, Bernichtet ber glänzende Bau, Zerstört sind die tönenden Hallen, Des Schlosses gebietende Frau In's Grab man als Bettlerin trug: Das schaffte des Bettelweibs Fluch!

Johann Beinrich Sievers.

# Die Bacher auf dem Gdilienberge.

Der fcblimme Reind im gangen Land. Stedte Scheun und Speicher in Brand. War nun allenthalben Noth. Es gebrach am lieben Brob. Gine nur mit bartem Ginn, St. Dbiliens Mebtiffin Sat gefüllt bie reichen Rammern, Doch fie rühret nicht bas Jammern. Stola und tropig ruft und prablet Gie : "Ihr Muller auf und mablet ! Bader, fnetet, badet frifch Brob und Ruchen auf ben Tisch! Bas beim froben Jubelmahl Kummert mich bes Bolfes Qual ?" - Bor bes Moftere Pforte treten Sungrige und feh'n und beten : "Rur bie Rindlein habt Erbarmen, Schenft ein Biglein nur ben Armen!" Doch mit Lachen fie fich wenbet, Steine fpottenb ihnen fenbet,

Brob und Ruchen lagt fie bann Tragen auf bes Berges Blan, Läßt umber auf allen Wegen Rele und Bob'n bamit belegen. Seht mich all an Gutern reich! Welch' ein König ift mir gleich? Ruft fie frevelnb, bie Bermeg'ne, Bobnt fie fuhn bie Gottvergeg'ne. Und in beiße Thranen muffen Ich, bie Armen bang gerfliegen. Doch - als wieber fie gebot Weggunehmen alles Brob, Sieh', ba war's nicht mehr zu rutteln, Mag fie's wenben, mag fie's fcutteln, In ben Relfen tief binein Bar's geworben felbft gu Stein, Und auf St. Dbilien's Boh'n Siehft bu noch bie Brobe ftebn: Reber Bilgrim wohl fie fennt Und bie Brobe Bader nennt.

Mug. Stöber.

## Der Brodftein gu Oliva.

Wie schön herab aus blauer Goh' Auf Danzigs bunte Auen, Auf Flur und Hain und Strom und See, Oliva's Zinnen schauen.

Einst stieg zum Gotteshaus hinan Gin muntrer Banberfnabe; Er zog am Pfortenglöcklein an, Und bat um eine Gabe.

Die Bitte hört in feiner Zell' Alsbald der treue Hüter, Und reicht mit frommem Gruße schnell Ein Laiblein Brod hernieder.

Der Anabe that mit schonem Dank Die Spenbe zu sich steden, Und bacht': Das foll beim Gerftentrank Im Arug mir trefflich schmeden ! Drauf schwang er froh ben Wanberstab, Sub an ein Lieblein heiter, Stieg wieberum ben Berg hinab, Und zog bie Straße weiter.

Der junge Wandrer hatte balb Das Kloster weit im Rucken, Und sieht jetzt aus bem nahen Wald Die Schenke freundlich blicken.

Da kommt baher ein Weib voll harm Mit jammernden Geberden, Ein füßes Kind auf jedem Arm, Ihr liebstes wohl auf Erben!

"O feht die Kindlein hier, mein Sohn, Wie sie vor Hunger weinen! Bollt ihr verdienen Gottessohn, Erbarmet euch der Kleinen!

"Mein gutes Weib, ihr bauert mich! Doch mußt ihr weiter gehen! Gar selten ist ein Anab', wie ich, Mit Speif' und Trank versehen!" "Wie könnt ihr, ach! in folcher Noth, Ein Mutterherz noch plagen! Durch Thränen felbst feh' ich bas Brob Euch aus bem Bufen ragen!"

"Mas ihr gewahrt, ist nur ein Stein; Ja, Frau, bei meinem Leben! Steckt' eben gegen Hund' ihn ein: Wär's Brod, wollt's gern euch geben!""

Der Anabe wendet schnell sich ab, Und fingt ein Liedlein heiter, Und singt und schwingt den Wanderstab, Und wandert singend weiter.

Doch siehe ! plöglich bleibt er steh'n, Hört plöglich auf zu singen, Als wollte jest ber Mutter Fleh'n Ihm in die Seele bringen.

Er greift in sein Gewand hinein, Er zieht hervor behende, Und fieh, verwandelt ist in Stein Die milbe Alosterspende! Da hebt es ihm bie Brust empor, Da zuckt's ihm burch bie Glieber, Da brechen Thränen ihm hervor, Da sinkt er stehend nieber:

"O Bater mein, laß beinen Born Nicht ruh'n auf beinem Kinbe! O aller Hulb und Gnaben Born, Vergib mir meine Sunbe!"

Drauf eilt er schnell in seiner Roth Buruck mit Angst und Beben, Erzählt im Aloster, wie sich Gott Ihm strafend fund gegeben.

Ergählt's und legt ben Bunberstein Bu ähnlichen Geschenken, Für Arm und Reich und Groß und Klein Bum ew'gen Angebenken.

Und renevoll that er fortan Der Kindlein sich erinnern, Und traf er einen Durft'gen an, Da sprach's in seinem Innern: hilf beinem Bruber in ber Roth! Erbarme bich bes Armen! Auf baß bereinst ber liebe Gott Sich beiner mög' erbarmen!

R. C. Tenner.

# Der fleinerne Brodlaib zu Necharhausen.

Fürchterlich auf Schwabens Gauen Lag bes Hungers bange Noth, Trauernd standen Feld und Auen Und die Erndte gab kein Brod. Abgezehrt gleich blassen Leichen Schlich das arme Volk umher Und die Speicher selbst der Reichen Gähnten öb' und Früchte leer.

Und ein Fremdling kam gegangen,
— eine Kummerthräne stoß
Zitternd über seine Wangen, —
Auf der Lichten stein in Schloß,
Flehend sank er ihr zu Füßen:
Gnäd'ge Frau, erbarmt Euch mein!
Doch sie sprach: Mein letzter Bissen
Ift noch bieser Laib allein.

Seufzend ging er, und verschwunden, Wie in schnellem Geisterslug, War der Fremdling, zu erkunden Nirgends, wie sie forscht' und frug: War vielleicht gesandt von oben Dieser Fremdling mir und kam, Weinen Glauben zu erproben? Reu' erfüllt ihr Herz und Schaam.

Und wie sie am andern Morgen Schüchtern öffnet nun den Schrein, D'rin den Laib sie hielt verborgen, Liegt verwandelt er in Stein! Kalt durchgraust es ihr die Glieder, Denn die Ahnung wird ihr klar, Und sie legt den Steinlaib nieder, Auf St. Ulrich's Frohnaltar.

Und zu frommen Jahr-Gespenden Für der Armuth Noth und Leid Uebergibt des Heil'gen Händen Sie ihr köstliches Geschmeid, Ihre Schuld will sie versöhnen, Jährlich milbern Armer Noth, Wandeln sollen statt in Thränen Ihre Perlen sich in Brod.

Alles Wolf mit heil'gem Grauen
Strömt von Nah' und Fern heran,
Solches Wunder anzuschauen,
Das so sichtbar Gott gethan.
Auf die Nachwelt soll man's schreiben,
Und des Steinlaibs heil'ges Pfand
Soll ein ew'ges Denkmal bleiben
Warnend an des Kirchleins Wand!

R. F. D. Magenau.

# Die Cafanna - Alp.

"Was fehlt mir noch zu meinem Glück?

Bas fehlt mir benn noch mehr,

So weit ich senbe meinen Blick

Ist Alles mein umher:

Bom Thale bis zur Gletscherwand
Allüberall bin ich bekannt,

Die reichste Frau im Land!

Die melchsten Kräuter blühen hier, Die schönste Heerb' ist mein, Dreimal bes Tages bringt man mir Die reinste Milch herein! Vom Thale bis zur Gletscherwand Allüberall bin ich bekannt, Die reichste Frau im Land!

Und steig ich nieder in das Thal, Dann trete keck ich vor; Scheu steh'n sie ferne allzumal, Und flüstern sich in's Ohr: Bom Thale bis zur Gletscherwand Allüberall ist sie bekannt, Die reichste Frau im Land."— Da sieh! ba wankt ein armer Mann Ermattet burch bie Au; Naum, baß er noch sich halten kann, Und siehn zur reichen Frau: "D gebet mir ein Stücklein Brod, Errettet mich aus großer Noth, Errettet mich vom Tod!"

""Was wollt Ihr benn? was ficht Euch an? Was soll's nun wieder sein?"" "O Frau!.. ber Tod!.. ich armer Mann, Erbarmt, erbarmt euch mein!" ""Fort, fort! wollt Ihr jetzt gehen gleich?"" "O gebt! Ihr habt's, Ihr seid so reich!"

Der Bettler wankte klagend fort Bur Hütte arm und klein, Die unten stand nicht weit vom Ort, Schnell lud der Senn ihn ein; "Kommt, armer Mann, Ihr scheint so matt; Dank dem, der mir's gegeben hat! Kommt, kommt, und est euch satt."

"Wohl Dir! Du acht'st mich nicht gering, Ich will Dir bankbar sein!" — Und ging fürbaß, und wie er ging Umfloß ihn heller Schein; Die Wolken famen und bienten ihm, Die Bergesspigen neigten ihm, Ihm fangen Cherubim.

Auf jenes armen Sennen Flur Da schoß das schönste Kraut, Selbst Felsen schwanden ohne Spur Bon Rasen überbaut, Doch auf der Alp der reichen Frau Da blisten Flammen roth und blau Hervor aus grüner Au.

Die Blumen, Kräuter sind verbrannt;
Dort starren weit und breit
Jett Felsenblöcke in das Land
In öber Traurigkeit.
Die Herrin selbst entrann dem Brand;
Sie nahm den Bettelstab zur Hand,
Die reichste Frau im Land.

Alfons v. Flugi.

## Der beinerne Gifch.

Die wandelt die Burgfrau von Falkenstein, So prunkend im gold'nen Geschmeide! Sie blickt in den spiegelnden Teich hinein, Mit übermüthiger Freude.
"Wer, ruft sie, thut mir's in Kärnthen gleich, Ich bin an Gold, wie an Schönheit reich; Was mancher sich wünscht, in der Stille, Das hab' ich in üppiger Külle!"

"Ich hab' an hölzernen Tafeln gespeißt, Balb hat mich bes Holzes verbrossen; Drauf hab' ich bes buft'gen Burgunbers Geist An marmornen Tischen genossen; Da tauscht ich für matten, verwitternben Stein, Balb schimmernte Platten von Silber mir ein; Nun mag ich an golbenen Tischen Mich kaum nach Behagen erfrischen!"

"Jum Scherz möcht' ich nun einmal nur Auf beinernem Tische noch essen, So hätt' ich bas ganze Reich ber Natur, Mit siegender Laune durchmessen! Wan sagt, das Glück sei slüchtig und schwank: Mir lebt's seit Jahren schon treulich zu Dank, Und jagt' ich's mit Schlägen und Würsen, Es bate mich, bleiben zu dürsen!"

"Und so, wie ben Ring, ben ich hier vom Teich Auffangen lass' und verschlingen, Kein Taucher vermag aus dem Wasserreich An's Licht mir wieder zu bringen: So wird auch die Burgfran von Falkenstein Allimmer die reichste, die schönste sein; Denn arm und häßlich zu werden, Das hab' ich verlernet aus Erben."

"So ruft sie im schwellenden Uebermuth, Und schleudert den Ring von dem Finger. Mit leisem Gemurmel verbirgt ihn die Fluth Im tiesen krystallenen Zwinger. Das Burgvolk sieht es mit fröstelndem Grau'n, Doch lächelnd wandelt die reichste der Frau'n, Um schwelgend an goldenen Tischen, Den lüsternen Sinn zu erfrischen. Drei Tage verrinnen, da stürzet in's Schloß Ein Fischer mit eilenden Schritten.
"Dieß Sechtlein sieng ich, — so spricht er zum Troß, — Erst hat es mein Wesser zerschnitten;
Da fand ich im Bauche das Ninglein klar,
Oft ward ich's am Finger der Herrin gewahr!
D'rum soll der Verlust sie nicht kränken:
Sie wird's dem Finder gebenken!"

Der Fischer spricht es, bem Burgvolk graut, Es sendet belohnt ihn von hinnen. Doch wie nun die Burgfrau den Ring erschaut, Da geht es ihr ernstlich zu Sinnen. — Drei Tage wandelt sie düster und stumm, Dann herrscht sie wie früher, sich brüstend herum; Was mag sie das Mährchen auch kümmern, Wo Gold noch und Schönheit ihr schimmern? —

Drei Jahre schwinden in Saus und Braus, Da rasselts von Wassen im Lande; Und Ströme von Feinden gießen sich aus Und schrecken mit Mord und mit Brande. Schon lugt in die Scharten von Falkenstein, Der Krieg, ein gefräßiger Geier, hinein; Schon hat an den fimmernden Schäten Die Raubsucht ihr wildes Ergößen. Mishanbelt schleppt sich bie Burgfrau fort Mit siechen, ermatteten Gliebern; Doch, wo sie auch bettelt mit stehendem Wort, Da wird ihr ein rauhes Erwidern; Und was sie verweigert ben Armen zu thun, Die reicheren Armen vergeltens ihr nun; Bon einem Gehöfte zum andern Muß darbend die Schmachtende wandern.

Oft muß sie zusammengekauert am Pfab Ihr Brod auf den Anieen verzehren, Und mancher von ihr Verspottete naht, Den Spott auf sie nun zu kehren; Und sieht er gierig mit ems'gem Bemüh'n Auslesen die Vrosam'n von dürren Knien, So höhnt er sie: "Ei nun erfrische Dich einmal am beinernen Tische!"

3. G. Seibl.



#### Frau Bitt.

Do schroff bie Straße und schwindelig jäh Hernieder leitet zum Inn, Dort saß auf der mächtigen Bergeshöh' Am Weg eine Bettlerin.

Gin nacktes Kinblein lag ihr im Arm, Und schlummert' in suber Ruh'; Die zärtliche Mutter halt es warm Und wiegt es und seufzet bazu:

"Du freundlicher Anabe, du liebliches Kind, Dich zieh ich gewiß nicht groß, Bist ja der Sonne dem Schnee und dem Wind Und allem Elend bloß.

"Bur Speise hast du ein hartes Brod, Das ein Andrer nimmer mag, Und wenn dir Jemand ein Aepstein bot, So war es bein bester Tag. "Und blickt boch, bu Armer, bein Auge holb, Wie bes Junkers Auge so klar, Und ist boch bein Saar so reines Golb, Wie bes reichsten Anaben Haar."

So klagte sie bitter und weinte sehr, Als Lärmen an's Ohr ihr schlug, Mit Jauchzen trabte bie Straße einher Ein glänzender Reiterzug.

Boran auf falbem, schnaubendem Roß Die herrlichste aller Frau'n, Im Mantel, ber strahlend vom Nacken ihr floß, Bie ein schimmernder Stern zu schau'n.

Die strahlende Herrin war Frau Hitt, Die reichste im ganzen Land, Doch auch die Aermste an Tugend und Sitt', Die rings im Lande man fand.

Ihr Goldroß hielt die Stolze an Und hob sich mit leuchtendem Blick Und spähte hinunter und spähte hinan Und wandte sich bann zurück. Blidt rechts, blidt links gar ftolz in die Fern' Blidt vorn und rudwarts herum, "So weit ihr überall schaut, ihr Herr'n, Ift alles mein Gigenthum."

"Biel tapf're Basallen gehorchen mir, Beim ersten Winke bereit, Fürwahr ich bin eine Fürstin hier, Und fehlt nur das Purpurkleid."

Die Bettlerin hört's und rafft fich auf Und fieht vor ber Schimmernben ichon Und halt ben weinenben Anaben hinauf Und fieht in kläglichem Ton:

"D feht bies Kinb, bes Jammers Bilb, Erbarmet, erbarmet euch fein, Und hüllet bas zitternbe Bürmlein milb, In ein Stückhen Linnen ein!"

""Beib, bist bu rafend?"" zurnt die Frau, ""Bo nähm ich Linnen her? Nur Seib' ist all', was an mir, schau', Bon funkelndem Golde schwer."" "Gott hute, daß ich begehren sollt', Was fremde mein Mund nur nennt. — O so gebt mir, gebet, was ihr wollt Und was ihr entbehren könnt!"

Da zieht Frau Pitt ein hämisch Gesicht Und neigt sich zur Seite hin Und bricht einen Stein aus ber Felsenschicht Und reicht ihn ber Bettlerin.

Da ergreift die Berachtete wüthender Schmerz, Sie schreit, daß die Felswand bröhnt: "O würdest du selber zu hartem Erz, Die den Jammer des Armen höhnt!"

Sie schreit's und ber Tag verkehrt sich in Nacht, Und heulende Stürme zieh'n. Und brüllender Donner rollt und kracht, Und zischende Blige glüh'n.

Den stugenden Falben spornt Frau hitt — "Ei, Wilder, was bist du so faul?" Sie treibt ihn burch hiebe und Stöße zum Nitt, Doch fühllos steht ber Gaul.

Und plöglich fühlt fie fich felbst so erschlafft Und gebrochen ben keden Muth; In jeglicher Sehne stirbt bie Kraft, In ben Abern flockt bas Blut.

Herunter will fie sich schwingen vom Roß, Doch versagen ihr Fuß und Hant, Entsett will fie rufen ben Nittertroß, Doch die Zunge ift festgebannt.

Ihr Antlig wird so finster und bleich, Ihr herrisches Auge erstarrt, Ihr Leib, so glatt und gart und weich, Wird rauh und grau und hart.

Und unter ihr strecken sich Felsen hervor Und heben vom Boben sie auf, Und wachsen und steigen riesig empor In die schaurige Nacht hinauf.

Und broben fist ein Bilb von Stein, Frau hitt im Donnergeroll, Und schaut, umzuckt von der Blige Schein, In's Land so grausenvoll.

Barre

R. Egon Ebert.

#### Die Pantenbrücke.

Endlich hat der alte Köhn Den frystall'nen Schrein verschlossen Und schon liegt auf Thal und Höh'n Milder Frühling ausgegossen: Mag der Winter zornig funkeln, Der auf ew'gen Firnen sigt Und geheimnisvoll im Dunkeln Wilden Schaum zu Tage sprist.

Schau ber Berge heil'gen Graus Um dich her sich riesig thürmen, Und mit schrecklichem Gebraus Dort den Läschbach niederstürmen! Schau, ein Lamm in breiten Krallen, Steigen dort den stolzen Ghr! Höre die Lawinen fallen In den Schluchten über bir!

Doch wie Holb und Milb sich mischt Mit Erhaben und Entsetlich! Wie ber würz'ge Hauch erfrischt! Wie ber Blumen Schmelz ergöglich! Wie bes Walbes grüne Kerzen, Die ber Lanzig brennen hieß — Heerbenläuten, Bogelscherzen — O wie schön ist Alles bieß!

Reiche Blumenfränze vorn, Schreiten burch die Auengüter Fette Heerben, und in's Horn Stöft ihr Eigner, und ihr Hüter Geht voran, in Korb und Brennte Einen Schat von Brod und Wein: Auf die Limmern soll die Sennte — Auch die Limmeralp ist sein.

Ist er nicht ber reichste Mann Bon bem Selbsanst bis zum Speere? Strebt er nicht, so viel er kann, Daß er noch sein Gut vermehre? Ja von Ueli geht die Sage Und ihm selber ist bewußt, Daß er einen Eisblock trage, Statt des Herzens, in ber Brust.

Sieh', die Sennte naht der Schlucht Wo der Sandbach und die Limmern, Nach der ersten Jugendflucht, Schäumend aus der Tiefe schimmern, Wipfel, Stämme, Felsenstücke Ragen drohend aus dem Riß, Drüber hängt die alte Brücke, hölzern, morsch und ungewiß.

Wilber schäumt ber Brandung Buth; Nie hat so ber Steg gezittert! Seiner Thränen wilde Fluth Strömt ber Winter aus erbittert; Zischend stürzt es von ben Wänden, Donnernd wälzt der grüne Schaum hier und dort und aller Enden — In ben Abgrund Fels und Baum.

Und ber Senn steht angsterfüllt Bor bem Strauß der Elemente: "Bie's da unten schäumt und brüllt! Ständ' ich brüben mit der Sennte! Ober wär' die Brücke steinern, Hochgewölbt und sonder Wank — Traun die Aermern und Gemeinern Sollten spüren meinen Dank!

"Ach wie manches schöne Stud Schon ba unten mir zerschellte, Wenn bes Lanzigs warmer Blick Die vereinten Bäche schwellte, Und bas Vieh auf schwankem Brete, Scheu sich drängend, fürder schritt, Auf der Matte bann sich brehte', Ausschlug und hinunterglitt!

Und kaum ist ber Spruch gethan, Gebt von unsichtbaren Sanden Stracks ein emsig Bauen an: Steine fliegen von ben Wänden. Schließen fügsam sich zum Bogen, Drüber legt sich glatt der Weg; Unten bonnern wild die Wogen, Oben wölbt sich fest ber Steg.

Und bas Bunder schaut ber Senn Mit Entzücken und mit Grauen:
"Ei, wer sind die Maurer benn,
Die so rasch und zierlich bauen?"
Horch, ba ruft es: "Fest und steinern hängt die Brücke hoch und schlank:
Gib ben Aermern und Gemeinern Run auch ben versproch'nen Dank!"

Und ber Uelt zieht ben Kut, Plärrt ber Paternoster siehen, Und balb steht, dem Strom zum Trut Glücklich seine Heerbe brüben: Sieh die Brandung, wie sie brodelnd An der Brücke Wölbung stäubt, Während Uelt lustig jodelnd Bergwärts seine Sennte treibt.

Wild und steinig steigt ber Weg Durch die Voralp auf zur Nüschen; Uelis Heerde folgt ihm träg, Naschend von den grünen Büschen . . . Plöglich stehn zwei alte Zwerge Bor dem Senn, ein Bild der Noth: "Glück zur Fahrt und heil zu Berge Und für uns ein Stücklein Brod!

"O ber Hunde! Laßt ihr mir Denn zu Berg und Thal nicht Ruhe? Nach dem Brodkorb greift ihr hier, Unten langt ihr nach der Truhe! Nehmt!".... Mit wohlgezieltem Schleutern That er Würfe nach den Zwei'n; Bettlern, Lumpen, Hungerleidern Ziemt für Weißbrod Kieselstein!" Horch, ba heult es wunderbar: Wehe! Wehe! durch die Berge, Und der Sennte bestes Paar Krümmt sich sterbend, statt der Zwerge. Mit zerschellter Stirn verenden Beide Thiere brüllend — ha! Und mit wild gerung'nen Händen Steht der böse Küher da!

Und vom Kisten tönt's: "du Filz! Melke nun die beiben Aeser, Drücke Molken aus der Milz, Anken aus den Därmen, Käser!" Drauf ergellet eine Lache Daß der Senn nicht stehen bleibt Und, wie ein gereizter Drache, Seine Sennte weiter treibt.

Auf ber Ruschen macht er Halt, Sieht schon zu ben Limmernställen, Hoch hinauf und mannichsalt, Seine würzigen Triften schwellen. Doch auf nächster Felsenstuse Stellt sich ihm ras Zwergenpaar Mit des Clends siehindem Ruse Wiederum voll Demuth bar.

"Huh, wie knirscht und schäumt ber Ruch, Sebt den Stab, den vielgeknorrten . . . . Doch ein grauenvoller Fluch Fährt ihn an mit Donnerworten:
"Gottes Langmuth ist zu Ende, Harte Mann, so sei denn hart.
Hart, wie diese Felsenwände!
Sei, wie all bein Gut, erstarrt!"

Grimmig, furchtbar, riefenhaft Dehnen sich die beiden Zwerge; Ihrer Fäuste Wetterkraft Debt ihn über alle Berge; Und so schaut er unbeweglich Auf der Limmern stolze Hub, Schauet angstvoll, wie sie kläglich Sich in ewig Eis vergrub.

In frystallner haft verstummt Ihrer Bache lustig Platschern; Rings umpanzert und vermummt Sich bas reiche Gras mit Gletschern; Die Lawinen stürzen frachend Mit bem Bieh in Schlucht und Kluft. Und bie Riefen schutcln lachend Seinen Eigner in ber Luft:

Schleubern ben versteinten Leib, Welchem Angst und Reu entwimmern, In bas dide Schneegestäub Zwischen Selbsanft und ber Limmern; Wälzen Schutt und Trümmerblöde Donnernd von ber Felsenwand, Bis die beiden Firnenstöde Ueli's Riesengrab verband.

Oberneli heißt ber Grat Unterneli liegt am Berge, Bo zuerst um Zehrung bat Das gespenst'ge Paar ber Zwerge. Auch die festen Mauerstücke, Die der Geister Kunst verband, Sind noch heut', als Pantenbrücke, Vielgeseh'n und allbekannt.

The second

G. G. Reitharb.

#### Des Gnomen Nache.

Dom Thunerfee ber Gnom kommt einst gar mud' und matt, Aus feinem Berg gewandert, nach Roll, ber alten Stadt.

Er trägt ein groß Gelüsten, zu sigen auch am Tisch, Wie all' bie frohen Leute, bei Wein und Brob und Fisch.

Er hat's gemeint im Guten mit Allen weit und breit, Sat Reinem zugefüget in seinem Berge Leib.

"Sie werben wohl auch üben jest Freundschaft nach Gebuhr Und mich nicht schnöbe weisen hinweg von ihrer Thur!"

So benkt ber kleine Gnome und pocht gar sachte an, Doch wie er pocht und bittet, nicht wird ihm aufgethan.

Und wieder pocht und pocht er, und geht von Haus zu haus, Doch läßt ihn Jeber stehen in Nacht und Sturmgebraus.

"Sinweg, bu Bichtelmannlein! bu wufter tud'icher Zwerg, Und icheuft bu Sturm und Regen, fo geh' in beinen Berg!"

Da geht er grimmig weiter, sein Auge rollt in Buth: "Ich will an bir mich rachen, bu falfche Natterbrut!"

Und zu bem letten Saufe führt ihn ber nacht'ge Pfab, Noch einmal will er pochen, eh' er fich schickt zur That.

Doch fieh', bie Thure schließet fich auf bem Gnomen schnell, Und Wirth und Wirthin heißen willkommen ihn zu Stell'.

Und tragen Brob und Früchte herbei bem fleinen Gaft, Und wurzen ihm nach Kraften bie furze Pilgerraft.

Dann betten fie ben Gnomen in Riffen rein und weich. Er meint, er lag', ein Ronig, in feinem eignen Reich.

Doch als die Wirthe schlafen und ringsum herrscht die Nacht, Da hebt von seinem Lager ber Gnome fich gar sacht'.

Und legt ein Golb ben Beiben hinein fin ihren Schoof, Und geht hinaus jum Berge, umtobt von Sturmgetof'.

Da streckt er seine Banbe gebietend aus und ruft : "Herab, herab, ihr Berge, mit Horn und Riff und Kluft!"

"Berab, bu alt' Gerölle, und rad' ben Berren bein, Berb' bu fur all' bie Bofen zum schweren Leichenftein !"

Und fieh', ba rollt's und bonnert's herab im graufen Sturm, Da praffelt Haus und Giebel, ba finfet Dach und Thurm. Da schallt ein laut Geheule zu ihm aus tiefem Grund, Dann wird es tobtenstille im weiten nacht'gen Rund.

Da schaut noch 'mal hinunter ber Gnom' auf's weite Grab, Und fahrt mit wilbem Lachen in feinen Berg hinab.

Am Thunersee, ba wandert so mand,' ein Bilger matt, Um nachsten Tag und suchet nach Roll, ber alten Stabt.

Gin Saus nur sieht er stehen gar einsam auf ber Flur. Doch von ber Stadt, ba findet er nirgends eine Spur.

Das haus boch steht so friedlich, es blinkt bie weiße Band, Umwallt von grunen Reben, so wie fie früher stand.

Die beiben Wirthe brinnen, die find in guter Buth, Und schaffen bort und leben mit immer frobem Muth.

Sie blieben unversehret, zu Nichts bie Stadt versank, Das war bes Inomen Rache, bas war bes Gnomen Dank.

J. N. Vogl.

#### Stavoren.

Im Sübersee Stavoren, wer hat die Stadt geschaut? Mit Thürmen und mit Thoren gar stolz ist sie erbaut, Paläste siehst du ragen noch heut so hoch als eh, Doch Alles hat beschlagen die unermeßliche Sec.

Wenn alle Winde schweigen, ber Rahn bich ruhig wiegt, Der Schiffer wird bir zeigen, wo fie begraben liegt. Du blidft auf Martt und Strafen, boch obe, menschenleer, Und wenn bie Glocen tonen, so ftrich ein Becht zwischenher.

Bor Zeiten zu Stavoren war Pracht und Ueberfluß, Da schwelgte man in Freuden und sann nur auf Genuß. Da mußten Gallionen durch alle Meere gehn, Mit den Schägen fremder Zonen Stavorens Kinder zu versehn.

Verwöhnte Kinder freilich, bas Glud war allzuhold, Den Hausstur und die Thuren beschlugen sie mit Gold, Gepflastert mit Dukaten war Hof und Speisesaal, Mit blanken Laubthalern die Wege und Stege zumal. Wie sich die Schäge häuften, so wuchs der Uebermuth, Als ware der Himmel käuslich für eitel Geld und Gut. Und als das Maaß erfüllt war, da gingen sie zu Grund, Die erst das Meer bereichert, die schlang das Meer in den Schlund.

Vor allen in Stavoren war eine Jungfrau reich, Ihr Name ging verloren, fein König kam ihr gleich. Doch herrisch und vermessen war ihr bethörter Sinn, Sie hatte Gott vergessen und bachte nichts als Gewinn.

Bu ihrem Schiffmeister fprach einst die stolze Maid: Auf, lichte du die Anker, zwölf Monde hast du Zeit; Doch kehrst du nach Stavoren, so sei bein Schiff beschwert Mit bem Ebelften und Besten, was rings ber Erbball gewährt.

Da sprach ber alte Meister, er war ein weiser Mann: "Ich bringe, was bu heischest, nur zeig es näher an; Des Ebeln und bes Guten ist auf ber Welt so viel, Bas bich bas Beste bunket, bas Ebelste. schafft bir mein Ktel,

"Wofern bein Mund ce ausspricht. Ift's Korn ober Wein? Ift's Bernstein ober Selbe, Gold ober Specerein? Sinds Perlen, sind Smaragden? Es kostet bich ein Wort, Das Schiff mir zu befrachten mit der Erde köstlichstem Hort." Sie fprach: "bu mußt es rathen, bu giltst boch sonst fur flug, Ber meinen Dienst erwählte, bem sei ein Bink genug, Nun laß bas läst'ge Fragen: bei meinem Born, in's Meer: Das Ebelste, bas Beste gebracht, ich sage nicht mehr."

Da mußt er wohl gehorchen, unschlussig fuhr er ab. Der Frau Geheiß erwägend, bas viel zu benken gab. Er kannte wohl ber Berrin hochmuthig strengen Sinn: Wie er ihr nun genuge, barüber sann er her und hin.

Am Ende bacht er also: Ich kauf ihr Weizen ein: Was möcht auf Erden ebler, was möchte besser sein? Man hält in hohen Ehren bas herrliche Korn, Niemand kann es entbehren: so meid ich wohl ihren Born.

Da steuert' er gen Danzig und lud zu gutem Kauf Polnischen Getraides zehntausend Lasten auf, Es war ber beste Weizen, ben je die Erbe trug: Wer bes genossen hatte, bem gab er Krafte genug.

Da ließ er seine Segel die Winde blähn und war Im Hafen von Stavore: noch vor dem halben Jahr. So schritt er vor die Herrin, die noch bei Tafel saß, Mit Blicken der Befremdung von Haupt zu Füßen ihn maß. "Bie," rief die Uebermuthige, "Schiffmeister" schon zurud? Und wär dein Schiff ein Bogel, den Bogel hieß ich fluck: Dich wähnt ich an Guineas goldreichem Strand; Bas hast du nun geladen? sag an, ich bin doch gespannt?"

Da sprach ber Seemann zögernd, er hörte wohl, ber Wind Sei seiner Fahrt zuwider, doch faßt' er sich geschwind: "Den besten Weizen führ ich, Gebieterin, dir her, Kein bestrer ist zu finden, so weit die Länder kußt das Meer."

Sie sprach: "Was muß ich hören, bas hätt ich nicht gebacht! Clenden Weizen, woraus man Semmel macht? Den wagst du mir zu bringen? Es wird bein Ernst nicht sein; Das Sbelste, das Beste, gebot ich, handle mir ein."

Da sprach ber Greis: "So clend ist boch, was Brod gibt nicht, Da man zu Gott alltäglich um Brod die Bitte spricht." "Wie ich's verachte", rief sie, beweis' ich dir sofort: Bon welcher Seite nahmst du die schnöben Körner an Bord?"—

"Das Schiff ist von ber rechten gelaben," sprach er. — Gut, So wirf mir von der linken den Weizen in die Flut, Die ganze Ladung, hörst du? das muß sogleich geschehn: Ich werde selber kommen, ob du gehorchtest, zu sehn." Der Schiffmann ging, boch that er nicht, wie die Frau ihn hieß, Weil ihr Gebot so gräulich wiber Gott verstieß. Er rief die Armen alle, die Hungernden, herbei, Ob nicht durch solchen Anblick das harte Herz zu rühren sei?

Sie kam und fragte: "haft bu gethan, wie ich befahl?" — Da fallen ihr zu Füßen die Armen allzumal: "Laß uns den Weizen," flehn sie, "eh ihn das Meer verschlingt, Daß wir den Hunger stillen!" Sie aber weigert's unbedingt,

Und winkt ihren Anechten und läßt erbarmungslos Die Goitesgabe senken in tiefer Fluthen Schooß; Die Menge mußt es schauen, die stumm die Sande rang, Da rief ber alte Schiffer, der sich nicht länger bezwang,

Laut rief er's vor bem Volke ber Frau in's Angesicht: "Nein, wahrlich ungeahndet bleibt diese Bosheit nicht. Wenn noch das Gute lohnet, das Bose straft ein Gott, So wird einst schwer gerochen an euch der frevelnde Spott.

"So wird ein Tag erscheinen, wo ihr die Körner gern, Die ebeln, von ben Straßen aufläset, Kern um Kern, Den hunger nur zu stillen; boch Niemand gönnt euch sie." Sie sprach mit hohngelächter: "Mein Freund, ber Tag erscheinet nie. Stavorens reichster Erbin gebrächs am Brobe je? Sieh biesen Ring, ben goldnen, ich werf ihn in die See: Benn ich den wiederschaue, so mag auch das geschehn." Sie sollt am selben Abend den Ring erschrocken wiedersehn.

Der Koch hat ihn gefunden in eines Fisches Bauch. Sh sie sich niederlegte, kam ihr die Botschaft auch, Die Flotte sei gestrandet, die sie nach Morgenland — Und so ergings der andern, die sie gen Abend gesandt.

Die Türken und die Mohren auch schadeten ihr viel, Bie wider sie verschworen, ein reiches Kaufhaus fiel, Das zog sie mit hinunter, und so kam Post auf Post — Kein Jahr verging, so litt sie schon Noth durch Hunger und Frost.

Sie ging von Thur zu Thuren und heischt' ein Stücken Brob: So schrecklich warb erfüllet, was ihr ber Greis gebroht. Bon Niemand betrauert, von Bielen arg verhöhnt, Auf Stroh hat sie endlich bas arme Leben verstöhnt.

Fort schwelgte noch Stavoren in sündlich eitler Pracht, Denn Reichthum ward auf Schiffen noch täglich eingebracht: Das Beispiel warnte Niemand: da wuchs der Buße Saat Der ganzen Stadt erschrecklich aus jener Jungfrau Frevelthat. Bo sie ben ebeln Beizen ins Meer versenken ließ, Da hob sich eine Sandbank, die Frauensand man hieß. Darauf erwächst ben Wellen ein Kraut, das kennt man nicht, Es gleicht dem Weizen völlig, nur daß der Aehre Korngebricht.

Noch stieg die Sandbank höher und höher aus dem Meer: Gesperrt war der Hafen, kein Schiff befuhr ihn mehr. Da war des Reichthums Quelle der Schwelgerstadt versiegt; Sie schwelgten fort, von Leichtsinn in sußen Schlummer gewiegt.

Da zog man eines Tages Fering und Butt hervor Aus dem Schöpfbrunnen und in der Nacht erfor Der See sich andre Bahnen, ein wilder Wasserschwall Verschlang, die Deiche brechend, Stavorens Markt und Straßen all.

Im Sübersee Stavoren, wer hat die Stadt geschaut? Mit Thürmen und mit Thoren gar stolz ist sie erbaut. Paläste siehst du ragen noch heut so hoch als eh, Doch Alles hat beschlagen die unermeßliche See.

R. Simrod.

## Der Mutter Sluch.

Die schreien die Kinder: "O, Mutter gib Brod! Uns qualet der Hunger so sehr!" Da ringet die Arme die Hande vor Noth, Und jammert: "der Kasten ist leer; Gestorben der Later, die Habe ist fort, Mir blieb nur das Leben allein, Wo suche ich Hulfe, denn Niemand im Ort Hört auf mein verzweiselndes Schrein?"

Da nahet ber Nachbar, ber Rather und Freund Seit lange ber Wittwe schon war: "Ein Schiff, mit Getreibe beladen, erscheint Und Alles strömt hin nach ber Saar. Der Mangel ift groß und bem Glend erlag Schon Mancher ber hungern gemußt. Begrüßet mit Freude ben glücklichen Tag, Und Hoffnung füll' wieder die Bruft!"

Da jubelt bie Wittwe; mit leuchtenbem Blick Prefit sie ihre Kinder ans Herz:
"Gerettet vom Tode; bald kehr' ich zurück,
Borbei ist das Elend, der Schmerz.
Ich hole euch Korn bort, ich backe euch Brod,
Dann hungert's euch Allen nicht mehr,
Der gütige Himmel wollt' enden die Noth
Drum sandt' er die Ladung uns her !"

Gestügelten Schrittes enteilt sie bahin, Wie winkt ihr bas Schiff an bem Strand! In froher Erwartung die Blide erglühn Und sieberhaft zittert die Hand. Sie stürmt durch die Menge, die feilschend dort steht, Und keucht mit der theueren Last: "D, habet Erbarmen, uns hungert!" sie fleht, Zum Schiffer in drängender Hast.

"Habt Geld Ihr?" mit spöttischen Blicken der höhnt, "Sonst geb' ich kein Körnchen heraus. Umsonst ist der Tod und das Bettelvolk wähnt Ich fand' das Getreide zu Haus." "Erbarmen! o stoßt nicht die Wutter zurück, Nur Meniges schenkt mir und Gott Wird lohnen es dreisach durch größeres Glück!" Vergebens — er hatte nur Spott. Da wendet die Frau sich, die Menge erbebt, Als sie ihre Blicke geschaut;
Doch kehrt sie zum User und brohend erhebt
Den Arm sie und ruset dann laut:
"So möge die Frucht aus dem Schiffe verwehn
Wie Spreu vor dem brausenden Wind,
So möge das Strafgericht Gottes erseh'n
Zur Warnung hier Eltern und Kind!"

Und was die verzweifelnde Mutter begehrt, Erfüllte der Himmel zur Stund! Wie Staub in dem heulenden Sturme hinfährt Zerstiebte das Korn in der Rund'. Es hing an den Bäumen am Ufer, noch heut' Könnt ihr jene Körner dort sehn, Als Mahnung, und nimmer im Strome der Zeit Wird diese Kunde vergehn.

R. Soder.

Die Unschuld kommt an den Tag.

## Itha von Coggenburg.

Die so züchtig schien!
An des Jägers Finger eben,
Falsche, sah ich ihn.
Den Berräther schleiften Pferde
Nieder in sein Grab,
Daß die Schmach gerochen werde,
Sollst auch du hinab.

Reden will die Gräfin, wenden Schimpflichen Verbacht, Jornesstammen ihn verblenden, Hat best Worts nicht Acht. Hebt sie auf mit starkem Arme, Von dem hohen Saal Stürzt der Wütherich die Arme Tief ins tiefe Thal.

Gute Geister schweben nieber Aus bes himmels Zelt, Spreiten englisches Gesieber Daß sie sanfter fällt, Betten ihr auf weichem Moofe Und erwacht sie jest Ruht die Reine, Fleckenlose heil und unverlegt.

"Gnabe beiner Magd erwiesen Haft bu, sußer Christ,
Nimmer wird es ausgepriesen
Wie du gnädig bist.
Heiligend zu neuem Bunde
Lud der Gnade Schein,
Dir von dieser Schreckensstunde
Leb ich, Herr, allein."

Wo sich Ranken bicht verstricken Bei bes Ablers horst,
Birgt sie vor ber Menschen Blicken Sich im tiefen Forst;
Nährt ben Leib von Walbeskräutern,
Schöpft aus klarer Fluth,
Sucht bie Seele nur zu läutern
In ber Andacht Gluth.

Baut ein Hüttchen sich von Zweigen, Dect's mit Kinde rauh, Betend in der Wildniß Schweigen Kniet die heil'ge Frau. Hat in Kreuzesform verbunden Sich zwei Stäbe Holz, Wunderbare Lust empfunden, Wenn das Herz ihr schmolz.

Mollt es dann nicht länger tagen, Helles Licht herbei Bracht ein Sbelhirsch getragen Zwischen dem Geweih. Und so saß sie viele Tage, Saß viel Jahr lang, Lauschend ohne Schmerz und Klage Himmlischem Gesang.

Doch bes Grafen Herz burchschnitten Scharfe Zweifel oft, Ohne Schuld hat sie gelitten Fürchtet er und hofft. Spät verhört er seine Leute, Allzuspät fürwahr, Wird bem Toggenburger heute Ithas Unschuld klar. Jener King, bes Brautgams Gabe, Glanzend war sein Schein, Diebisch haschend trug ein Rabe Ihn vom Fensterstein, hielt bas leuchtenbe Geschmeibe Froh im Schnabel sest, Seine Jungen spielten beibe Gern bamit im Nest.

Bogen Jäger burch im Walbe Streichend ba vorbei, Hört ber Eine bei ber Halbe Flücker Raben Schrei. Sieht ben Ring im Neste bligen, Schiebt ihn an die Hand, Froh, bas Kleinod zu besigen, Kommt er heim gerannt.

Tuckisch lauschen grimme Strafen Seiner Golblust bort; Aber schwer gereut dem Grafen Jetzt der Doppelmord. Nächtlich fährt er aus dem Schlummer, Träumt bei hellem Tag, Da vernimmt er, was den Kummer Wohl befänft'gen mag: "Nicht gestorben ist die Reine, Im verwachs'nen Wald, Bor dem Kreuze knieet eine Selige Gestalt. Manche würden sie nicht kennen, Ach, ihr schwand der Leib, Doch, ich weiß sie dir zu nennen: Itha ist's, bein Weib!"

Neubelebt fie zu begrüßen, Stürzt ber Graf hinzu, Knieet nieber ihr zu Füßen, Flehet: Heil'ge bu, Unwerth bin ich zu berühren Deines Kleibes Saum, Dir zu richten muß gebühren Und ich hoffe kaum.

"Kannst bu bennoch mir vergeben, (Selig ist verzeihn) Als bein Diener will ich leben, Will bein Knecht nur sein. Ja, ich les' in beinen Augen, Daß du mild vergibst; Aber soll mir Gnade taugen, Sprich, ob du mich liebst?"

Rarl Simrod.

### Benovefa.

I.

Johensimmern hieß die Beste, wo der Pfalzgraf Siegfried saß, Der im Schwarm erlauchter Gäste Genovesen's nicht vergaß. Uebt er jest des Wirthes Pflichten, dunkt das volle Haus ihm Ieer; Wohl, er konnte sie vernichten; sie entbehren, das ist schwer.

Doch erträglich sind bie Tage, waren nur die Nachte nicht; Denn ihm naht' zu arger Plage, immer Nachts ein Traumgesicht. Beute von der Drachenschlange war sein liebstes Lieb bedroht, hilfe! hilfe! rief sie bange, — Niemand half ihr in der Noth.

Diesen schweren Traum am Morgen sagt er Golo'n seinem Rath: "Glaube mir, ich bin in Sorgen um die übereilte That. Selber schien ich mir ber Drache, ber ich dieses Weib verbarb; Nie verhört' ich ihre Sache, wehe! wenn sie schulblos starb!" Golo fprach mit falschem Munbe: "Deuten kann ich biesen Traum.

Aus bem Worte fließt bie Runde und bem Zweifel bleibt nicht Raum.

Drako hieß, ber fie verführte, Drako ber verruchte Roch, Erempfing, was ihm gebührte, Pfalzgraf und Ihr zweifelt noch?"

Tages läßt er sich bethören, aber wahrhaft ist die Nacht; Wieder muß der Traum ihn stören, der ihn angst und bang gemacht.

Sunde hest bas Jagbgefinde und bas frumme hifthorn schallt,' Giner fleckenlofen hinde folgt ber Graf burch Busch und Walb.

"Beiß ift bieses Bilb gewesen, weiß wie stets bie Un-

Doch ich hatt' es mir erlefen, ließ zur Flucht ihm feine Frist. Als mein Pfeil es wund geschlagen, baß ber rothe Schweiß entrann,

Gleich als wollt' es mich verklagen, blickt' es klug und fromm mich an."

Golo sprach, der Hochverräther: "Möglich, daß der Traum nicht äfft, Wenn ihr früher oder später eine weiße Hinde trefft. Nicht so selten sind die weißen, fleckenlose gibt's genug; Doch was will ihr Blicken heißen? Alle blicken fromm und flug.

II.

"Auf bie Braden, macht Genoffen, überfröpft bie Fallen nicht,

Wedt bie fürstlichen Genossen, heut' erfüllt sich mein Gesicht. Seht, ber Erbe braune Rinbe fußhoch hat ber Schnee bededt: Richt entgeht mir jest die Binde, Die so schnell bie Läufe stredt.

"Beute konnt ihr fie nicht schauen, bie bem Schnee an Weiße gleicht;

Wollt' ihr meinem Rathe trauen, harrt ihr lieber bis er weicht." Aber schon auf wilbem Hengste stürmt ber Pfalzgraf über Felb, Den Verräther fassen Uengste, als es rings von Hörnern gellt.

Mancher Falke stieg und schweimte, mube lief, fich manches Rog,

Golo felbst ber Abgefeimte, viel bes eblen Wilbes fcos. Sunde hest bas Jagdgefinde, weil bas frumme Sifthorn fcallt, Einer fledenlosen Sinde folgt ber Graf burch Busch und Walb.

Flüchtig ist fie, mit ben langen Läufen wirft fie Schnee empor,

Roß und Reiter fie zu fangen, segen über Stein und Moor; Doch fie lagt fich nicht erreichen: endlich schieft fein Pfeil fie wund,

Aber ad, mit blut'gen Weichen birgt fie fich in Walbesgrund.

Stegfried folgt, die Luft zu buffen; fteh', ba liegt bas gahme Bilb

Einer schönen Frau zu Füßen, die ber Wunde Fluß ihm stillt. Und die Frau umspielt ein Anabe, wie die Mutter schön und bleich;

lang entbehrten jeber Labe Benovefa, Schmerzenreich.

Bloß find ihre eblen Glieber; wallen auch von Haupt zu Fuß Gold'ne Loden reichlich nieber, schreckt fie boch ber Fremben Gruß:

"Mußt mir erst den Mantel reichen, wenn ich mit bir reden soll." Lange weilt er bei der Bleichen und ward aller Freuden voll.

Frau und Anabe sind bie Seinen, die ber Binde Milch ernahrt;

Simmern wird vor Freuden weinen, wenn er mit ben Lieben fehrt.

Jauchzend hören alle Gafte, welch' ein Bunder Gott erlaubt, Und vom hohen Thor ber Befte blidte Golo's blut'ges haupt.

Karl Simrock.

## Der Bing der Genovefa.

I.

Den Tobe geweiht ben reinen Leib.

Sie leibet gebuldig bie herbe Qual: "O Gott, verschone nur meinen Gemahl!"

Man schleppt sie Nachts von bem Schlosse binaus: "O Gott, bewahre nur bieses Haus!"

Sie blidt zu ben Sternen am Himmelsbom, Die spiegeln sich wieber im blinkenben Strom.

Man führt' fie über bie Brude hinweg, Da bleibt fie ftehn auf bem fcmalen Steg.

Den Trauring zieht fie vom Finger und wirft Ihn in's Wasser, bas ihn gierig verschlürft.

. Go geb' ich meinem Berrn bie Ereu! Und fein Berfprechen gurud auf's Reu:" "Daß seine Blutschuld geringer sei, Und er von allen Banben frei!"

II.

Gott hat Genovefas Unschuld bewährt, Sie kehrt zurud zu bem heimischen Beerd.

Der Pfalggraf führet fie heim aus bem Balb, Sie fommen zum Strom, ba machen fie halt.

"Auf, Knechte, schlagt am Waffer mein Belt, Die Zeit ist ba, wo man Mittag halt."

Da traten zwei Fischer heran zum Tisch, Berehrten bem Herrn einen riesigen Fisch.

"Ich denke wir woll'n ihn verzehren sogleich." Man schlachtet ihn alsobald im Gesträuch.

"Schaut, Herr, im Magen bes Fisches war Berwachsen bies Ringlein holb und klar "

"Mein Trauring: D Himmel, ich fenn' ihn genau! Empfang ihn wieber bu heilige Frau!"

"Der Berr, ber im Leib bich beseelt und gestählt, Sat burch ein Bunber auf's Neu uns vermählt."

3. B. Rouffeau.

#### Gottes Thranen,

Noch schwebte feine Wolfe am heitern himmel hin, Bom Karren sprach jum Bolfe bie arme Gunberin:

"Db mich ber Schein nur richte, ich will gerichtet fein, Des Lebens ich verzichte, vergeffen hat er mein."

"Einstrag' ich nicht gebulbig: baß ihr mich schulbig meint; Bin so gewiß unschulbig, als Gott jest mit mir weint."

Da weinte Gott vom himmel, bie Thranen tropften schwer, Des Bolfs burchnäßt Gewimmel, bas weinte noch viel mehr.

Gott felber fei ber Beuge, bas Beugniß wird verschmabt; Den schönen Naden beuge, ber grimme Streich ergebt.

Bu Banau ift's geschehen; nicht lang hernach hat flar Der weise Rath ersehen, bag fie unschuldig war.

Mit Sang und Alang zur Stunde hob man fie auf und gab 3hr in geweihtem Grunde boch noch ein ehrlich Grab.

Gott weint mit bem Unschuldigen, so tont ber Sage Mund, Du mußt bich nur gebulbigen, bein harrt geweihter Grunt.

Rarl Simrod.

### Wald ohne Wipfel.

Wie lauten bumpf die Glocken, die Menge schaut so bang, Als ware sie erschrocken, vor diesem Trauerklang. Wie streicht so grau in Lusten der Wolken irrer Zug, Und frachzend von den Gruften hebt sich der Raben Flug.

Das schönfte Madchen schreitet bleich zu bem Wiesenplan. Der Holzstoß ist bereitet, schon zunden ste ihn an, Der Henker starrt betrübet, zur lichten Flamme hin, Ach! längst hat er geliebet die holbe Zauberin

Er hat ihr treu gebienet im Stillen manches Jahr, Rein Wort sich je erfühnet, wie es um's Berg ihm war. Mit Blumen stets geschmucket bie Butte, unerkannt, Und ferne ber geblicket, wenn sie bie Kranze fanb.

Richt burft' er ihr gestehen, was seine Bruft erfüllt, Er mußte einsam gehen und trauernd burch's Gefilb. Alebt' boch an seinen Banben, so mancher Opfer Blut, Er konnt' es nimmer wenden und war ihr boch so gut. Da ging burchs Dorf bie Kunde erst leise und bann laut, Sie werd' zum Chebunde bem Schulzen anzetraut. Ha! wie in seine Seele das Flammenschwerdt sich bruckt, Daß glühend aus der Höhle das stiere Auge blickt.

Ihn faßt ein eif'ger Schauer, bumpf eine Stimme fpricht: "Was stehst bu ba in Trauer? Rleinmuth'ger bulb' es nicht! Kannst bu sie nicht umfangen, die ganz beherrscht bein Sein Dann steig' ihr reiches Prangen in's buntle Grab hinein.

Und zu bem Hochgerichte trat balb ber Kläger hin: "Ich sah beim Mondenlichte Marie als Zauberin. Des letzten Wetters Schlossen hat sie der Flur gesandt, Der Bäume junge Sprossen, sie hat sie all' verbrannt.

Nun schreitet sie zur Stätte wo schon bie Flamme loht, Und leif' sie fleht: "Errette, o Herr, mich von bem Tob, Laß mich nicht untergehen, ich weiß mich frei von Schulb, Kannst in mein Herze sehen; o zeig' mir beine Hulb!

Da hört sie leises Rauschen, bas immer stärker hallt, Das Bolk beginnt zu lauschen; es ist ber nahe Walb. Es brauft in seinen Kronen, im bichten Laubgezelt Drin tausend Sänger wohnen, vom Sonnenglanz erhellt. "Dich ruf' ich an zum Zeugen, baß ich unschulbig bin !" So tonet burch bas Schweigen bes Mabchens Stimme hin. "Ihr Wipfel, mögt verderben von Gottes Richterhand, Mögt kranken und bann sterben, wie ich im Flammenbrand.

Als auf des Stoßes Gipfel die Gluth umleckt ihr Haupt Sind auch der Bäume Wipfel verdorret und entlaubt, Und als den Kranz ihr windet der Tod ins Lockenhaar Der Henker schon verkündet, daß sie unschuldig war.

Auf's neu die Glocken läuten mit ihrem dumpfen Klang, Den Falschen sieht man schreiten den letzten, schweren Gang. Maria's Auge grüßet hell durch der Wolken Flor Und eine Blume sprießet aus ihrem Grab hervor.

M. Socter.

## Der Beiger gu Omund.

Einst ein Kirchlein fonber Gleichen, Roch ein Stein von ihm fteht ba. Baute Gmund ber fangesreichen Beiligen Cacilia.

Lilien von Silber glänzten Ob ber Heil'gen monbenklar, Hell wie Morgenroth begrenzten Gold'ne Rosen ben Altar.

Schuh aus reinem Gold geschlagen Und von Silber hell ein Kleib Hat die Heilige getragen: Denn da war's noch gute Zeit.

Zeit, wo über'm fernen Meere, Nicht nur in ber Beimath Land, Man ber Smund'schen Kunstler Ehre Hell in Golb und Silber fanb. Und der fremben Pilger wallten Zu Cacilia's Kirchlein viel; Ungeseh'n woher, erschallten Drin Gesang und Orgelspiel.

Einst ein Geiger tam gegangen, Ach, ben brudte große Roth, Matte Beine, bleiche Wangen, Und im Sack tein Gelb, fein Brob!

Bor bem Bilb hat er gesungen Und gespielet all sein Leib, Hat ber Heil'gen Berz burchbrungen: Horch! melobisch rauscht ihr Kleib!

Lächelnd buckt bas Bilb sich nieber Aus der lebenlosen Ruh, Wirft dem armen Sohn der Lieber Hin den rechten goldnen Schuh.

Rach bes nächsten Golbschmieds Sause Gilt er, gang vom Glud berauscht, Singt und traumt vom besten Schmause, Wenn ber Schuh um Gelb vertauscht.

Aber kaum ben Schuh ersehen, Führt der Goldschmied rauhen Ton, Und zum Richter wird mit Schmähen Wilb geschleppt des Liedes Sohn.

Balb ist ber Prozeß geschlichtet, Allen ist es offenbar, Daß bas Wunder nur erdichtet, Er ber frechste Käuber war.

Weh, bu armer Sohn ber Lieber, Sangest wohl ben letten Sang! An bem Galgen auf und nieber Sollft, ein Bogel fliegen bang.

Hell ein Glöcklein hört man schallen, Und man sieht ben schwarzen Zug, Mit dir zu ber Stätte wallen, Wo beginnen soll bein Flug.

Bußgefänge hört man fingen Nonnen und ber Mönche Chor, Aber hell auch hört man bringen Geigentone braus hervor. Seine Geige mit zu führen, War bes Geigers lette Bitt'. "Bo so viele musicieren, Musicier' ich Geiger mit!"

An Cacilias Rapelle Jest ber Zug vorüberkam, Nach bes offnen Kirchleins Schwelle Zeigt er recht in tiefem Gram.

Und wer kurz ihn noch gehaffet, Seufzt: Das arme Geigerlein! "Eins noch, bitt' ich — singt er — laffet Mich zur Heil'gen noch hinein!"

Man gewährt ihm; vor bem Bilbe Geigt er abermals sein Leib Und er rührt die himmlisch Milbe: Horch, melodisch rauscht ihr Aleib!

Lächelnd budt bas Bilb fich nieder Aus der lebenlosen Ruh', Wirft dem armen Sohn der Lieber Hin den zweiten goldnen Schuh. Boll Erftaunen steht bie Menge, Und es sieht nun jeder Chrift, Wie ber Mann ber Boltsgefänge Selbst ber Geil'gen theuer ift.

Schön geschmudt mit Banbern, Aranzen, Wohl gestärkt mit Gelb und Bein, Führen Sie zu Sang und Tänzen In bas Nathhaus ihn hinein.

Alle Unbill wird vergeffen, Schon jum Fest erhellt bas Saus, Und ber Geiger ift geseffen Oben an beim luft'gen Schmaus.

Aber als sie voll vom Weine, Nimmt er seine Schuh zur Hand, Wandert so im Mondenscheine Lustig in ein and'res Land.

Seitbem wird zu Gmund empfangen Liebreich jebes Geigerlein, Kommt es noch so arm gegangen — Und es muß getanzet sein.

3. Rerner.

## Elifabethe Bofen.

Sie stieg herab wie ein Engelbild, Die heil'ge Elisabeth fromm und mild, Die gabenspendenbe hohe Frau Vom Wartburgsschloß auf die grune Au.

Sie tragt ein Korbchen, es ist verhullt, Mit milben Gaben ift's voll gefüllt. Schon harren bie Urmen am Bergesfuß Auf ber Berrin freundlichen Liebesgruß.

So geht sie ruhig — ber Argwohn stahl Durch Verräthers Mund sich zu bem Gemahl. Da trat ihr Ludwig zurnend nah' Und fragt die Erschrockne: "Bas trägst du ba?"

"Herr, Blumen!" bebts von ben Lippen ihr. "Ich will sie sehen! zeige sie mir." Wie bes Grafen Hand bas Körbchen enthüllt, Wit buftenben Rosen ist's erfüllt. Da warb bas zürnenbe Wort gelähmt, Bor ber eblen Herrin steht er beschämt, Bergebung ersieht von ihr sein Blick, Bergebung lächelt sie sanst zurück.

Es geht und es fliegt ihres Auges Strahl Fromm bankbar empor zu bem himmelssaal, Dann hat sie zum Thal sich hinabgewandt Und bie Armen gespeist mit milber Hand.

2. Bechftein.

Kinder stehen unter höherm Schuße.

# Das Bind am Salkenfteine.

Es steigt am Falkensteine Ein junges Weib hinauf; Arm will sie Kräuter pflücken, Und tragen zum Verkauf.

Sie sest ihr munt'res Kindlein An einen sichern Ort, Und gibt ihm glatte Steinchen Und sammelt emfig fort.

Das Kindlein aber gleitet Zum steilen Felsenhang; Ein Schrei! es horcht die Mutter, Und sieht sich um so bang.

Sie fucht umfonst ben Aleinen, Wirft schnell die Arauter weg, Und stürzt mit schwankem Fuße Hinab ben Felsensteg. Schon wähnt sie zu erblicken, Das Kindlein blutigroth; Sie ringt sich wund die Hände. Und wünscht sich jähen Tod.

Doch als fie nun gekommen, Zum Fuß ber Felfenwand, Sigt lachelnd bort ber Anabe, Und fpielt im weichen Sand.

Sie sieht in seinem Sandchen Drei bunte Relfen glub'n, Bie fie am Falfensteine Boch in ben Luften blub'n.

Schnell wird zur höchsten Freude Der Mutter tiefster Schmerz. Sie füßt bas Kind und brückt es Mit Zähren an ihr Herz.

Dann bankt fie heiß bem Engel, Der, wie ein fanfter Wind, Wenn er mit Blättern spielet, Bur Tiefe trug bas Kinb.

Sales of the last of the last

M. Bube.

## Die Eberhardsklaufe.

Pas schilt die Mutter ergrimmt und wild? "Beim Teufel packe dich fort!" Das Mägdlein flicht in den finstern Wald, Es irrt ohne Schutz und Hort.

Wie irret so bange bas Kind umber! Der Wolf heult heiser nach Raub. Es stürzet ber Schnee, es starret bie Fluth, Es raschelt vom Baume bas Laub.

"Bo bleibet mein Kind?" bas Mutterherz flopft, Und Thränen verbunkeln ben Blick. Sie ruft hinaus in ben brausenben Wind, Es tönt keine Antwort zurück.

Sie wacht und jammert die ganze Racht, Sie ruft ihr Kind und weint; Kaum bämmert der Wintermorgen herauf, So weckt sie den Nachbar und Freund. Sie suchen umsonst in Dorf und in Flur, Sie suchen auf windiger Boh', Ach! nirgends, nirgends ein Fußtritt erscheint In dem frischgefallenen Schnee.

"Berzeihe mir Gott, bei bem allein 3st Rettung in ber Noth, Ach, schüge, schüge mein treues Kind, Ach, rett' es vom grausamen Tob."

Die Mutter in ihres Herzens Noth, Bur Gberharbsklause hin flieht, Es wird bas Herz ihr leichter, als sie Bor ber reinen Jungfrau kniet.

Indeß war ber zweit' und britte Tag hin, Der vierte Tag auch vergeht: "Ach, leset die Mess' für mein Kind und mich, Herr Pater!" die Mutter sleht.

Und als für das arme Kindlein empor, Der Pater die Hoftie hebt, Da tonet hell aus dem bunklen Wald Ein Stimmchen: "Eu'r Töchterlein lebt!" Ste stürzet hinzu, ba siget bas Kinb Holdselig in Engelsgestalt, Ein Blumenkranz um bas blonbe Haar, Das lockig sein Antlitz umwallt.

Und Blumen halt bie linke Sand, Die recht' einen grunen Zweig. "Gefunden, gefunden mein trautes Rind, Ich Arme, ich bin wieber reich."

"Wo bist du gewesen, was hat bich genährt?" Ruft die Mutter tief gerührt. ""Lieb Mutter ist stets gewesen bei mir, Lieb Mutter hat mich geführt.

Es hat lieb Mutter getragen ein Licht, Ein Hund lein lief babei, Das Hündlein war so weiß wie Schnee, Es war so freundlich und treu."

"Das war die Mutter Gottes, mein Kind, Sie hat dich vom Tode befreit, In Eberhardsklaus hab' ich zu ihr geweint, Sie wandte in Freude mein Leid." Rommt, banket mit mir in Eberharbsflaus! Sie gehen und opfern ben Kranz. Die Blumen, bas Zweiglein, o Bunber! bie bluh'n Roch stets und in ewigem Glanz.

A. Stord.

# Pas Rind im Cpprechtstein.

Es brennen am Berge brei Flammelein Mit seltsam grun und blauem Schein; Johannistag um bie Mittagsstund', Da thut sich auf ber schwarze Schlund.

Johannistag um bie zwölfte Stund, Da steht wohl auf ber Bergesgrund, Und wer es wagt und hat ben Muth, Der findet brin viel reiches Gut.

Es spielen am Berge Kinder flein, Sie lesen bunte Blumelein; Ein Kind verläuft sich in die Kluft, Dieweil die Glocke Zwölfe ruft.

Die Kinder spielen in guter Ruh, Der Berg, ber thut sich wieder zu; Sie rufen, suchen hin und her, Sie finden keinen Eingang mehr. Des Kindes Eltern jammern fehr: "Arm Kind, dich feh'n wir nimmermehr!" Und über Jahr und Tag geschah, Die Kinder spielen wieder da.

Wo hlübers Jahr zur selben Stund', Da thut sich wieber auf ber Schlund, Das Kind kommt frisch und roth heraus, Trägt noch in Händen seinen Strauß.

Def wird bes Orts ein groß Geschrei, Und Bater, Mutter läuft herbei; Die beiben gar verwundert steh'n, Sie meinen einen Geist zu feh'n.

"Mein Kind, fuß Kindlein lieb und traut, Und hat dir unten nicht gegraut? Und fraß dich nicht in schwarzer Racht Der Hund, ber bei bem Schage wacht?"

O Mutter, du warst ja bei mir, Wist Alles wohl, was fraget ihr? Hab' keinen schwarzen Hund geseh'n; Es war da unten licht und schon. Und gleich, wie ich herunter kam, Auf ihren Urm mich Mutter nahm, Sie gab mir Zuckerbrod und Wein, Und sang auf ihrem Schooß mich ein.

Die Alten hoch verwundert steh'n, Sie preisen Gott, und heim nun geh'n; Da ist die alte Hütte fort, Ein reiches Schloß stund an dem Ort.

Das Kind an lieblicher Gestalt, Zu hohen Chren kommt es bald, Und noch bis auf den heut'gen Tag Zeigt man den Ort, wo das geschach.

R. F. G. Begel.

# Des Sifders Rind.

Dor fich bie Schwarza wild burch bie Felsen want, Dort eines Fischers niebre Butte stand.

Des Fischers Rind, ein rofig Magblein faß Allein am Ufer in bem weichen Gras.

Es pflückte Blumen, warf sie in ben Bach Und jauchzte ihnen kindlich freudig nach.

Und plötslich trat ein finst'rer Mann herzu, An seine Brust hob er bas Kind im Nu.

Und fprach: Nun weine nicht und bleib bei mir! Biel schöne bunte Blumen schenk' ich Dir!

Und rasch ben steilsten Felsen springt ber Mann Mit seiner Beute, wie die Gems' hinan.

Vom höchsten Gipfel wendet sich fein Blick Unheimlich bligend in bas Thal zuruck.

Laut lacht er auf, als er ben Fischer fieht, Deß Auge angstvoll burch bas Thal hin flieht.

"Blid hier herauf, bu armer Erbenwurm, Sol bir bein Kind, leih Flügel bir vom Sturm!"

Nicht menschlich mehr, nein teuflisch glüht fein Aug', Gin Flammenstrom ift feines Munbes Hauch.

Der Fischer reibt bie Banbe blutig wund Und ein Gebet entringt fich feinem Mund.

Und sieh', ein Jüngling tritt ihn freundlich an: "Was klagst bu ferner noch, bu armer Mann?

Der himmel rang bein Kind ber hölle ab!" Das Mägblein er bem Bater wieber gab.

Der Fischer hört bies Wort mit fel'ger Luft Und bruckt fein Kind liebkofend an bie Bruft.

Und bag bies Wunder wirklich ift gescheh'n, Mag man noch heute wohl bie Beichen seh'n.

Der Tritt bes Teufels hat fich eingebruckt Dem Fels, ber schroff in's Thal hernieberblickt.

Lubwig Röhler.

Reue und Buße findet Anade.

# Die Beichte.

Eine schwere Sunde begangen Hatte Karl ber Große. Man sah ihn zittern und bangen, Er sorgte, daß Gott ihn verstoße.

Er wollte sie Niemand beichten, Er wollte barin ersterben. Die Gnadenmittel reichten Nicht hin, ihm Heil zu erwerben.

Da kam ber Einfiedel St. Egibius nach Aachen, Bon dem die Blinden zur Fiedel Sangen in allen Sprachen.

Da kniete vertrauend nieder Der Kaiser vor dem Heiligen, Er hoffte beichtend sich wieder An Gottes Reich zu betheiligen. Buerst bekannt er bie leichtern; Doch als er jest von ber schweren Gebachte bas Herz zu erleichtern, Da wehrten es Ströme von Zähren.

Die Zähren begannen so häufig Ihm aus ben Augen zu brechen, Sonst war ihm Reben geläufig, Jest konnt er nicht reben noch sprechen.

Er wollte Gott zu verföhnen So gern die Sünde bekennen, Doch Schluchzen ließ ihn und Stöhnen So große Unthat nicht nennen.

Der Beilige fprach, "Was feh ich? Du weinst gleich einem Weibe; Bist bu ber Borte nicht fähig, So nimm bie Feber und schreibe."

St. Egibius, laß bir klagen, Ich kann nicht schreiben, nicht lefen ! D war ich in jungen Tagen Bu lernen fleißiger gewesen!

Da wollt ich mit Jägern und Schalken Das Wild zu Tob nur hetzen, Da hatt ich an Hunden und Falken Und Rossen mein einzig Ergötzen.

Da wollt ich nur friegen und raufen; Das nimmt ein Ende mit Schrecken! Nun mögen die Hunde verschnaufen, Im Stall sich ruh'n die Schecken!

Egibius sprach: "Es sei ferne Das eble Waibwerf zu tabeln; Was Hänschen nicht lernte, bas lerne Noch Hans, es kann ihn nur abeln.

"Sonst war die Mühe geringer, Mit größerer geht es noch heute, So beichten beine drei Finger, Was ber Mund zu beichten sich scheute.

"Zum Schreiben bienen brei Finger Drei Finger bienen zum Schwören, Nicht schreiben sollten brei Finger, Was brei Finger nicht mogen beschwören. "Es steht geschrieben, beileibe Sollft bu nicht unnug schwören; Biel unnuges Geschreibe, Das will sich auch nicht gehören.

"Das follte wiffen ein Jeber Der Kaifer wiß es vor allen: Nun nimm zur Hand bie Feber Und laß sie heute nicht fallen."

Er lehrt' ihn bie Feber halten, Er lehrt' ihn bie Striche führen! Er lehrt' ihn bie Zeichen gestalten Und bie Namen, bie jedem gebühren.

Er lehrt' ihn Laute verbinden, Sulben, Wörter und Sage, Wie wir burch Zeilen uns winden Zu bergen bie geistigen Schäge.

Erst zeigte bie Hand sich schwierig, Nur kundig bes Schwerts und ber Lanze, Doch hatte sie lernbegierig Zuletzt begriffen bas Ganze. "Nun kannst bu schreiben, o Katser, Die Runft erlerntest bu gründlich, Doch erst versuch, es ist weiser, Noch einmal zu beichten mundlich."

Da kniete vertrauend nieber Der Kaiser vor bem Heiligen, Er hoffte beichtend sich wieber 21n Gottes Reich zu betheiligen.

Buerst bekannt er die leichtern; Doch als er jest von ber schweren Gebachte bas Herz zu erleichtern, Da wehrten ihm Ströme von Zähren.

Die Zähren begannen so häufig Ihm aus ben Augen zu brechen, Erst war ihm Reben geläufig, Jest konnt er nicht reben noch sprechen.

Er wollte Gott zu verföhnen So gern die Sünden bekennen, Doch Schluchzen ließ ihn und Stöhnen So große Unthat nicht nennen. Der Beil'ge fprach: "Aufs Neue Beinft du gleich einem Weibe, Bu Reden wehrt die Reue, So nimm die Feder und schreibe."

Karl sprach: "Ich thu es gerne," Und schrieb was er begangen; Der Heilige sah von ferne Das Blatt die Zeichen empfangen.

Er schriebs mit wenigen Worten, Bat Gott, ihm Gnabe zu senben. Nun stand Egibius borten Und hielt bas Blatt in ben Händen.

Er mocht es wenden und brehen, Er fand ba nichts geschrieben: "Jft hier ein Bunder geschehen, Ober hast bu Spott getrieben?"

"Nicht hab ich Spott getrieben, Es ist ein Wunder geschehen! Ich hatt' es beutlich geschrieben Und nun ist nichts mehr zu sehen." "Du schriebst, ich kann es bemähren, Und fieh, die Schrift ift verschwunden: Dir haben die reuigen Zähren Im himmel Gnabe gefunden.

"Sie haben bein Herz von Sunbe, Dies Blatt von Sunbe gereinigt. Indem ichs ahnend verkunde, hat neue Schrift es beschelnigt."

Der Raiser sah erfreuet, Da stands mit himmlischen Zügen: "Du hast bie Sunde bereuet, Gott läßt sich ber Reue genugen."

Rarl Simrod.

# Graf Johann von Wertheim.

"Bieht nicht zum Waidwerk, Graf Johann, Denn heilig ist der Tag des Herrn! Bohl winkt verlockend jener Tann, Doch Graf, bleibt heut dem Waidwerk fern!"

Der junge Tag ist hell erwacht, Aus fernem Grun blickt hirsch und Reh, Die Ruppen glub'n in Frührothspracht: ""Ate, herr Burgkaplan, ich geh'!""

Und ruftig eilt ber Graf hinaus, "Und tiefer bringt er in ben Forst. ""Bring' ich benn heute Nichts nach Haus? Bergt Alles heut' ber sichre Horst?""

Schon glüht die Sonn' um Mittagszeit, Dem Grafen brennt's um Stirn und Brust! ""Ein fühler Brunnen fließt nicht weit, Da trink' ich braus — willkomm'ne Lust! Willfomm'ner Trunk, balb labst bu mich! Mir lieber jest als Milch und Wein!"" Wie fern ber Graf ben Walb burchstrich, Versiegt ist Born und Brunnelein.

Als hatte Wochenlang fein Thau Den wilben Spessart mehr getränkt, Nie einer Wolke nächtig Grau Der Flur ihr feuchtes Naß geschenkt,

So burr liegt Alles — wilber stets Glüht Sonnenglut, tobt starrt bie Rund' Und wie ein Höllenbrobem weht's Qualmig aus Thal und Felsengrund.

Verschmachtend finkt ber Jäger hin Auf glühem Stein fern jedem Pfad, Da greift's ihm plöglich Herz und Sinn: ""Berzeih', o Gott, mir, was ich that !

Gerecht bestrafst bu, Herr: Ich nahm Bas bein ist — bieser Tag ist bein! Doch sieh bie Reue, sieh bie Scham: Laß mich nicht untergehn in Bein!

Du hast ja Boten — senbe mir Nur einen Tropfen."" — Süßer Sang Zieht fernher burch bas Walbrevier Jest nah' — '8 ist Sonntagsglockenklang!

""Ift bies bein Bote? Ja ich komm', Ich folge bir, geweihter Laut!"" Gekräftigt fpringt er auf und fromm Hat er bem himmelston vertraut,

Der vor ihm herflog, wunderbar, Balb durch die Lichtung, balb durch's Grün, Drei Schritte noch und blau und klar Wallt dort der Bach und Wellen blüh'n,

Und Wellen winken, hier im Born Trinkt Leben fich ber tobte Mann; Rie klang ferner ein Jagerhorn, Bog Sonntagsläuten burch ben Sann.

Aleg. Raufmann.

# Der Ring.

Ein Bilger fniet im Abendstrahle Am Kreuz, bas auf ber Brucke steht, Um sein Gesicht, bas ernste fahle Der Wintersturm gar eisig weht. Der Blick ist stier, die hohle Wange Umspielet Schlangen gleich bas Haar: Ein Büßer ist es, ber schon lange Der Heimath Flur entfrembet war.

In Met ftanb seiner Jugend Wiege, Entsprossen war er eblem Blut, Er socht in manchem wilben Kriege Bekundend seinen Gelbenmuth. Doch sank — von Göllenmacht verblendet — Der Bruder einst von seinem Schwert; Da war des Ritters Bahn vollendet, Zur Reue hatt' er sich gekehrt. Und als er schaut im Abendlichte Boll Thränen auf der Mosel Fluth, Da hat ein munderbar Gesichte Ihm eingehauchet neuen Muth. Ein Engel reicht, von lichtem Glanze Umstossen, ihm gar freundlich milb Die Palme von dem Sternenkranze, Wo ew'ger Liebe Born entquillt.

Da hebt er freudig auf die Sande Und ruft: "o Gott! kannst du verzeih'n, So kund' es mir vor meinem Ende, Der Buse will ich stets mich weih'n. Und diesen Ring, ben ich entzogen Des Bruders Sand, ben schleud're hier Ich hoffend in die dunklen Wogen, Als Zeichen gib zuruck ihn mir!"

Drauf in ber Mosel Fluth versenket, hat er ben Ring, bann reuerfüllt Zur Stadt er seine Schritte lenket, Zum Kloster, betend fromm und mild. Dort glänzt er burch bescheid'nes Wesen, Daß ihn ber Trierer Bolk verehrt, Und bald zum Bischof ihn erlesen Weil er ber höchsten Würde werth.

Und als er einst im reichen Prangen Buruckgekehret vom Altar, Ein Fischer grüßend kommt gegangen Und reicht ihm eine Gabe bar. "Ein Fisch ist's, Herr! Ihr mögt verzeihen, Solch' Fang ward nimmer mir verlieh'n, Und wollt Ihr Euern Knecht erfreuen So nehmt der Ehrsurcht Zeichen hin."

Als brauf ber Roch ben Fisch zertheilet, Erglänzt ein Ring gar flar und hell, Und fündend, was geschehen, eilet Der Mann zu seinem Bischof schnell; Der ruft, als er ben Ring erblicket Boll hoher Freude weinend aus: "Den hat der Himmel mir geschicket Und Enade wird nun meinem Haus."

"Er nahm von mir die schwere Fehle, Die Reue suhnte meine Schuld, Ihn preise dankend meine Seele, Weil ich gewürdigt neuer Huld." Spricht's, kniet nieder zum Gebete, Sein Haupt lets' auf die Schulter sinkt, Und zaubrisch klar die Abendröthe Im Angesicht des Todten blinkt.

R. Soder.

### Bischof Anno.

Sankt Unno, Bischof Koln's, wo zielft bu bin ? Billft bu ber heil'gen Stadt ihr Recht entziehn ?

"Sie hat's verwirft," fo fprach ber ftrenge Mann: "Ich ftumpf' es, baß es nicht mehr fchaben fann

Das born ber Ruh ift allzu fpig und scharf, Die übern Zaun ben eignen Berren warf.

Mit Muh erstand ich von bem schweren Fall : Gebunden steht fie jest in meinem Stall.

Ein ebles Roß bezwingt Gebiß und Zaum, Wie es fich baumt und knirscht und sprigt ben Schaum.

Ich, Salz ber Erbe, follt' ich werben bumm? Den Baum, ber keine Frucht trägt, hau ich um."

Co fprach ber Bijchof, und in Anechtgeftalt Gehorcht ihm Roln burch Furcht und burch Gewalt.

Doch als er fiech ward und zu fterben tam, Gin heil'ger Engel feine Seele nahm,

Führt ihn in einen königlichen Saal, Bon Perl' und Gold bie Banbe nirgend kahl,

Da war Gesang und wonnigliches Spiel Und aller himmelsfreuben überviel.

Bischöfe saßen ba in vollen Reihn, Und sebem schien vom haupt ber Beil'genschein.

Da saß mit Petri Stabe Sankt Matern, Der Jünger bes Apostels unsers Herrn.

An Severin sah Runibert empor Und Hilbebold, ben Kaiser Karl erfor.

Bei Bischof Bruno, König Beinrich's Sohn, Empfing Sankt Beribert ben himmelslohn.

Sankt Anno's Borfahr, Derrmann, saß zulegt; Doch neben ihm ein Stuhl war unbesegt.

Wie freute fich Sankt Anno, bas zu fehn! Er fah ben Stuhl zu feiner Ehre ftehn.

Bie gerne faß' er in ber fel'gen Schaar! Den lieben Stuhl ergriff er gern furwahr;

Dazu nicht gönnten ihm bie Fürsten Fug, Beil bor ber Bruft er einen Fleden trug.

Auf ftand ber Berren einer, hieß Arnalb, Als Bischof hatt' er einst zu Worms Gewalt:

Der nahm Sankt Anno freundlich bei ber hand, Beiseit mit fuger Reb' er ihn bestand :

"Mann Gottes, trofte bich, und wiffe nun Roch biefen garft'gen Fleck hinweg zu thun :

Furwahr bir ift ber ewige Stuhl bereit, Billfommen bu bift und in furger Zeit,

Doch hier verbleiben jego fannst bu nicht, Dir zeigte Christus barum bas Gesicht,

Damit bu fahft, wie lauter und wie rein, Gin Berg, bag er hier bulbe, muffe fein.

Geh und bebenke beiner Seele Beil: Belch herrlich Leben wird bir balb zu Theil!"

Das fiel bem Bifchof Anno fchwer auf's Berg, Daß er fich follte wenben erbenwarts.

Richt um bie Belt, wenn man ihn nicht verfließ, Entfag er jest bem ichonen Parabies.

Als aus bem Schlaf Sankt Anno war erwacht, Was ihm zu thun blieb, hatt' er balb erbacht.

Den Kölnern schenkt' er wieder seine Hulb, Und sprach sie los von schwerer Sunden Schuld.

Er gab ihr Recht ber heil'gen Stabt zurud Und mehrt' es noch um manches wicht'ge Stud.

Da war ber schwarze Fleck hinweggethan, Und wie ein Goldstern fuhr er himmelan.

Rarl Gimrod.

#### Gualterus nan Meer.

Es tanzt ein Schiff, geschmückt mit Wimpeln, Gen Island burch die Meeresfluth; Auf ihm erschallen Geigen, Chmbeln Und Jubelruf, ber nimmer ruht.

Dort fitt auf polfterweichem Stuhle Um Maft Gualterus van Meer Und scherzt mit einer frechen Buble Und trinkt oft seinen Becher leer.

Schnell, wie bahin Orkane fahren, Naht ihm ein Fahrzeug mit Gewalt; D'rauf ist ein Neger zu gewahren, Bechschwarz und teuslisch von Gestalt.

Aus seinem Auge fprühen Blige Und brobend hebt er seine Sand; Es bebt van Meer auf seinem Sige Und hullt sich bang' in sein Gewand. Doch muthig ruft ber Mann am Steuer Dem Neger über Bord hinaus: "Was trieb vom Krale, Dir so theuer, Dich fort in's wilbe Fluthgebraus?

Bist Du mit Schätzen reich belaben, So führe sie nach Albion; An Jelands öben Eisgestaben Harrt beiner nicht bes Hanbels Lohn."

Da spricht ber Neger unter Grinsen : "Nicht nach Gewinn schiff' ich burch's Meer; Bon Waaren, die sich reich verzinsen, Sind meines Fahrzeugs Räume leer.

Von Gent ben Prabifantenpater, Der sich verscherzt bes Höchsten Hulb, Den führ' ich zu bes Hekla Krater, Bu strafen ihn ob feiner Schulb."

van Meer hat kaum bas Wort vernommen, So ruft er bleich bem Steuermann: "Laß nicht zum Flammenberg uns kommen, Kehr' um, land' in ber Heimath an!" Und weg von sich stößt er die Dirne Und schleudert fort den Weinpokal, Und sich bekreuzend Brust und Stirne, Spricht er Gebete sonder Zahl.

So lanbet er im Beimathsporte, So wallt er baarfuß ftunbenweit Rach Lepben zu bes Klosters Pforte, Des Sanct Franziskus' Dienst geweiht.

Dort schwört er Jesu Christo Treue, Der strafend noch ben Sünder liebt, Und ihm, wenn ernstlich seine Reue, Barmherzig alle Schuld vergibt.

Abolf Bube.

### Die Rirche gu Oberftein.

Jabt ihr gesehn bas Kirchsein ragen An jäher Wand, so knapp gebaut, Und drüber hoch die Wolken jagen Um's Kitterschloß, im Sturm ergraut, Und unten tief die Hütten zagen, Bom droh'nden Felsen überschaut, So hat ein unbekanntes Bangen, Ein heimlich Grauen euch umfangen.

Da war's, wo auf ben höchsten Zinnen, Um Mitternacht, am Felsenhang, In Buth ber Eifersucht von Sinnen, Der Bruber mit bem Bruber rang, Und ihn in gräßlichem Beginnen Hinaus weit in die Lüfte schwang, Daß es im Abgrund hallend gellte, Wo sein Gebein am Fels zerschellte. Der Hall erstarb und Kain erwachte; Ein grimmer Wahnstinn riß ihn fort; D daß ihn ew'ger Schlaf umnachte: Die schwerste That ist Brudermord. Wohin er floh, es kroch ihm sachte Die Schlange nach von Ort zu Ort, Und könnt' er mit dem Blig entweichen, Sie wurde bennoch ihn erreichen.

"O könnt' ich aus bem Grabe wühlen Dit blut'ger Hand sein pochend Herz! Ich wollt' an seinen Wangen kühlen Der bangen Seele Flammenschmerz, In seinem Arm Vergebung fühlen, Den Blick gerichtet himmelwärts! Rein nein, hinweg, bu Geist, erwache, Erwache nicht, bu schreift um Rache."

So wankt er fort von Haus zu Hause, Bon Land zu Land mit irrem Schritt. Der Müste Sand, des Meer's Gebrause, Die waren Zeugen, was er litt; Bis ihm daheim in stiller Klause Die Tröstung sprach ein Cremit: "Zieh hin und thue sonder Zagen, Was dir im Traum der Geist wird sagen."

Und mube warf in dust'rer Kammer Der Mube sich nach irrem Lauf. Er schlief und schlug zum neuen Jammer Beim Morgenstrahl die Augen auf; — Doch nein, mit Meißel und mit Hammer Klomm er die Felsenwand hinauf; Wo faum ein Abler mag sich halten, Da sing er an den Stein zu spalten.

Der widerstrebte seinem Fleiße, Rein Sprünglein riß, kein Stücklein brach, Doch broben saß in seinem Schweiße Er einsam pochend Tag für Tag; Und endlich gab der Marmor leise Den stets erneuten Schlägen nach, Und wie die Lücke sich erweitert, Erscheint sein trüber Blick erheitert.

Ein Quell entsprang ber Felsenwunde; Er wusch, den Schweiß vom Angesicht, Und trank daraus mit heißem Munde; Wer gönnet ihm dies Labsal nicht? Doch in des Herzens tiefstem Grunde Ging jest ihm auf ein Friedenslicht: Es war, als hätt' er neue Taufe Empfangen aus der Felsentraufe.

Erhöhte Kraft burchbrang bie matten Berschlag'nen Glieber frisch und milb: Sein Riesenwerk es ging von Statten, Der Stein erlag, ob starr und wilb; Und in der Höhlung weitem Schatten Da ragte balb ein Christusbild, Und eh' ein halbes Jahr vergangen, Sah man das Kirchlein broben prangen.

Doch als zum ersten Festvereine, hinauf bas Bolk in Schaaren lief, Da lag er still im Kerzenscheine Des reichen Hochaltars und schlief, Und als der Diener der Gemeine Ihn dreimal sanft beim Namen rief, Da war in sehnendem Verlangen Er schon zum Bruder heimgegangen.

G. Pfarrius.

ünder haben nach dem Tode keine Ruhe.

### Der ungetreue Baumeifter.

Per Meister ber es einst erbaut, Umwandelt still zur Geisterstunde Das alte Fürstenschloß und schaut, Ob es noch steht auf sestem Grunde.

Und wenn er spähend nun erkannt, Daß fest noch steht bes Schlosses Mauer, Da flucht er seiner Meister Hand, Die es erbaut zu solcher Dauer.

Und ängstlich huscht er hin und her Und fratt und flaubt an jeder Blöße, Und fort und fort ist sein Begehr, Wie er ben Stein vom Mörtel löse.

Da naht bes Haufes Schützerin; Die weiße Frau mit stillem Drohen Und störet ihn in bem Beginn Und alsobald ist er entstohen. Der Meister, ber es einst erbaut, Das Schloß mit seinen Felsenwänden, Dem ward ein großer Schatz vertraut, Damit er soll ben Bau vollenden.

Er aber warb am Schatz zum Dieb Und barg verzagt, was er entwendet Im tiefen Fundament. Es blieb Der Bau bes Schlosses unvollendet.

Bur Galfte fteht es auf bem Plat, Ein Riesenwerk bas ewig bauert; Bur anbern Galfte liegt ber Schat Im tiefen Funbament vermauert.

Und als die Straf' ihn nun bebroht, Da wandt er sich und floh von hinnen, Doch seinem Richter nach bem Tob, Dem konnt' der Meister nicht entrinnen.

Richt früher kann er feinem Haupt Im stillen Grabe Ruh' erwerben, Bis bag ber Schat, ben er geraubt, Gekommen an ben rechten Erben. Um Mitternacht muß er herauf, Muß seiner Sanbe Werk verfluchen, Und muß hinunter und hinauf Die Mauern zu gerbrödlen fuchen.

Des hauses Ahnfrau aber wehrt Des Meisters unheilvollem Streben; Denn wenn der Schatz zurückgekehrt, Dann wird ber lette Erbe leben.

Dann ist das alte Fürstenschloß Zerstört in seinen Fundamenten; Und mit des Hauses letztem Sproß Wird das Geschlecht ber Uhnfrau enden.

Sie aber, die es schützet, muß Für schwer zu suhnendes Verschulben hinunter nach bes himmels Schluß Und bitt're höllenqual erbulben.

Was er zu stürzen ist bebacht, Sucht ängstlich jene zu erhalten, Das ist zur stillen Mitternacht Der Geister grauenvolles Walten.

C. Merd.

## Der Bargermeifter von Köln.

Finster ist bie Mitternacht, Wolfen ziehen trüb und trüber, Wilber Schauer faust vorüber, Alles ruht, Berrath nur wacht.

Sorch, mit einem Mal es bröhnt, Wagenraber hört man raffeln, Sufen auf bem Eftrich praffeln, Eine Peitsche laut ertont.

Schwarzer als bie Nacht bie Roff', Stampfen sie einher im Duftern, Feuer schnaubet aus ben Nuftern, Aus ben Augen tellergroß.

Wagen ist von hellem Feuer, Seine Flammenräber sprühen, Seine Flammenpolster glühen, Autscher ist ein Ungeheuer. Auf ben Polstern, auf ber Bank, Bon ben Gluthen grell umschimmert, Einer seufzet, einer wimmert, Gräflich ist ber Qualendrang.

Er war Bürgermeister eh, Wollte da die Stadt verrathen, Arger Lohn folgt argen Thaten, Ach, unendlich ist sein Weh.

Viermal fährt er jebes Jahr Rund in ber Gespensterstunde, Aufwärts aus bem Höllenschlunde, Sträubt bes muth'gen Wandrers Haar.

Simrods Rheinsagen.

# Des Amtmanns Spuh auf der mahner Beide.

Um Mitternacht am Moore halt Wagen und Gefpann, Dann steiget aus bem Nohre ein langer hagrer Mann, Die Wangen, die knochigen, bleichen, umwogt von Perückengekraus, Moornebel zu vergleichen vor tiefem Dunkelgraus.

Dazwischen die Unkenaugen, die matten, so stier, so hohl Gleich Blasen auf gistigen Laugen — ihr Blick er thut nicht wohl!

Im Nothrock mit golbnen Borten, in ber Hand ben Tressenhut, Noch hemmt er mit keisenden Worten ber scharrenden Renner-Gluth.

Dann springt er in bie Karosse, faßt Zügel und Peitsche geschwind, Ausgreifen, es stiegen die Rosse bahin wie der Wirbelwind. Es füllt des Wagens Gepolter der Haide nächtlichen Raum, Ginster und Wachholder rühren Rad und Hufschlag kaum. Boruber bem Sumpfe bem faulen, hinüber ben wirbelnben Sanb,

Durch Sträuche, burch Graben und Raulen, vorüber ber Walbung Ranb.

Das Kaninchen von ber Achse Getrommel geschreckt in bie Höhle flieht,

Die Taucher, ber Spat, ber Dommel fie entflattern schreiend bem Rieb.

Die Eulen an bem Raine sie fliegen mit sausenbem Flug,

Das Irrlicht mit flackernbem Scheine es schließet fich an ben Bug.

Viel bunkle wirre Gestalten sie folgen ber Kaross, Sie jagen ben Amtmann ben Alten, sie scheuchen bas fluch= tige Roß.

Auf ferner Straße lauschen frembe Wanberer in Nacht, Sie wähnen, baß Mühlen rauschen, baß fern ein Pochwerk fracht;

Der Landmann fchließt Thur und Fenfter und betet mit feinem Saus,

Daß ihm nicht nahe ber Gespenfter nächtlicher wilber Graus.

12

Er weiß, daß im Grabesgrunde bem Frevler nicht Raft und Ruh,

Die Kinder hören ber Kunde vom bofen Amtmann zu. Das ist feine Fahrt zur Freude — Gott bewahr' uns Me bavor !

Es ift auf ber wahner Saibe bes tobten Ant: manns Rumor.

Montanus.

### Der fliegende Sollander.

Es peitscht ber Sturm die Wellen so wild Und jagt das Schiff mit Macht. Blitz hellt das Dunkel — doch kein Bild, Kein Sternbild blickt durch die Nacht.

Was auf bem Schiffe Leben hat, Das hilft an Segel und Mast. Weh', wenn die brausende Welle sich naht, Die wuthend den Lebenden faßt.

Sie schlägt von ber einen Seite heran Und wirft sich über ben Borb Und nimmt ben vergeblich sich sträubenden Mann Als einen Todten mit fort.

Der Sturm brauf't saut und sauter auf, Die Segel sind noch nicht herein. Wer klettert die schwankenden Leitern hinauf Und zieht die flatternden Segel ein?

Da ras't ber Sturm so wüthend schnell Und beugt und bricht ben Mast. Es leuchtet bazu so gelb und hell, Der Blip, ber unheimliche Gast. Und immer wilber und wilber wühlt Das aufgeregte Meer. Der Sturm ift's, ber fein Erbarmen fühlt, Und bas Schiff schleubert hin und her.

Da — ba — und weggespult ist bas Boot, Nun Alles verzweifeln muß, Sie beten — sie fluchen in banger Noth Und lösen Schuß auf Schuß.

Da zischet ber Blit noch einmal über's Meer, Und zeigt ben brauenben Felsenriff. Halt an! seht bort, was rauscht baber Mit vollen Segeln? Es ist ein Schiff!

Sie rufen, sie schießen, es kommt heran, Durchkreuzet rasch die wuthende See. Jest sehen sie es Alle — jest langt es an — Es ist ber fliegende Hollander, weh!

Das Schiff so schwarz, und die Masten so, Die Segel so schwarz, wie der Tod; Am Steuer der Böse, lacht schadenfroh Ob der armen Schiffbrüchigen Noth.

Der Donner rollt, ber Blig löscht aus, Und an ben himmel schlägt ihr Geschrei; Das Beten, das Fluchen, — Angst und Graus — Und ber fliegende Hollander jagt vorbei. Die Sonne scheint auf's weite Meer, Sie bringt ben Morgen still herauf; Die Wellen fluthen ruhig her, Die Fische tauchen spielend auf.

Verstummt ist der Armen banges Geschret; Gerad' in berselben Zeit und Stund', Als der sliegende Hollander jagt vorbet, Da ging das arme Schiff zu Grund.

D. L. B. Wolff.

## Der milde Jager.

Per Wild= und Rheingraf stieß in's Horn:
"Halloh, halloh zu Fuß und Roß!"
Sein Hengst erhob sich wiehernd vorn;
Laut rasselnd stürzt ihm nach der Troß;
Laut flifft und klafft es, frei vom Koppel,
Durch Korn und Dorn, durch Haid und Stoppel.

Bom Strahl ber Sonntagsfrühe war Des hohen Domes Ruppel blank. Zum Hochamt rufte bumpf und klar Der Glocken ernster Feierklang. Fern tönten lieblich die Gefänge Der anbachtsvollen Christenmenge.

Risch rasch! quer übern Kreuzweg ging's, Mit Horriboh und Hussas, Sieh ba! sieh ba! kam rechts und links Ein Reiter hier, ein Reiter ba! Des Rechten Roß war Silberblinken, Ein Feuersarbner trug ben Linken. Mer waren Kitter links und rechts? Ich ahnd' es wohl, doch weiß ich's nicht. Lichthehr erschien der Keiter rechts, Mit mildem Frühlings = Angesicht. Graß, dunkelgelb der linke Kitter Schoß Blig vom Aug' wie Ungewitter.

"Willsommen hier zu rechter Frist, Willsommen zu ber ebeln Jagb! Auf Erben und im Himmel ist Kein Spiel, das lieblicher behagt." — Er rief's, schlug laut sich an die Hüfte, Und schwang den Hut hoch in die Lüfte.

"Schlecht stimmet beines Hornes Klang," Sprach ber zur Rechten sanften Muth's, "Zu Feierglock und Chorgesang. Rehr um! Erjagst bir heut nicht's Gut's. Laß bich ben guten Engel warnen, Und nicht vom Bosen bich umgarnen!"

"Jagt zu, jagt zu, mein ebler Herr!" Fiel rasch ber linke Ritter brein.
"Was Glockenklang? was Chorgeplärr? Die Jagdlust mag euch baß erfreu'n; Laßt mich, was fürstlich ist, euch lehren, Und euch von jenem nicht bethören! Sa! wohlgesprochen, linker Mann! Du bist ein Gelb nach meinem Sinn, Wer nicht bes Waidwerks pflegen kann, Der scher an's Paternoster hin! Mag's, frommer Narr bich baß verdrießen, So will ich meine Lust boch bußen."

Und hurre, hurre vorwärts ging's, Feld ein und aus, Berg ab und an. Stets ritten Reiter rechts und links Zu beiben Seiten neben an. Auf sprang ein weißer hirsch von ferne Mit sechszehnzackigem Gehörne.

Und lauter sties ber Graf ins Horn; Und rascher flogs zu Fuß und Noß; Und sieh! bald hinten und bald vorn Stürzt einer todt bahin vom Troß. "Laß stürzen! Laß zur Hölle stürzen! Das barf nicht Fürstenlust verwürzen."

Das Wilb buckt sich in's Achrenfelb Und hofft da sichern Aufenthalt. Sieh da! ein armer Landmann stellt Sich dar in kläglicher Gestalt. "Erbarmen, lieber Herr, Erbarmen! Berschont den sauern Schweiß der Armen!" Der rechte Reiter sprengt heran, Und warnt ben Grafen fanft und gut. Doch baß heht ihn ber linke Mann Bu schabenfrohem Frevelmuth, Der Graf verschmäht bes Rechten Warnen Und läßt vom Linken sich umgarnen.

"Sinweg du Hund!" schnaubt fürchterlich Der Graf ben armen Pflüger an, "Sonst hete' ich selbst, beim Teufel bich! Halloh, Gesellen, brauf und bran! Zum Zeichen, daß ich wahr geschworen Knall' ihm die Peitschen um die Ohren."

Gesagt, gethan! Der Wildgraf schwang Sich über'n hagen rasch voran, Und hinter her bei Knall und Klang, Der Troß mit hund und Roß und Mann. Und hund und Mann und Roß zerstampste, Die halmen, daß der Ucker dampste.

Vom nahen Larm emporgescheucht, Felb ein und aus, Berg ab und an Gesprengt, verfolgt boch unerreicht, Ereilt das Wilb bes Angers Plan; Und mischt sich, da verschont zu werden, Schlau mitten zwischen zahme Heerben.

Doch hin und her, burch Flur und Bald Und her und hin, durch Bald und Flur, Berfolgen und erwittern bald Die raschen Hunde seine Spur. Der Hirt, voll Angst für seine Heerde Wirft vor bem Grafen sich zur Erbe.

"Erbarmen, Herr, Erbarmen! Laßt Mein armes, stilles Bieh in Ruh! Bebenket, lieber Herr, hier graf't So mancher armen Wittwe Kuh. Ihr Eins und Alles spart der Armen! Erbarmen, lieber Herr, Erbarmen!

Der rechte Reiter sprengt heran Und warnt ben Grafen sanft und gut, Doch baß het ihn ber linke Mann, Bu schabenfrohem Frevelmuth. Der Graf verschmäht bes Rechten Warnen Und läßt vom Linken sich umgarnen.

"Berweg'ner hund, ber bu mir wehrst! Ha, baß bu beiner besten Kuh Selbst um= und angewachsen warst Und jeder Bettel noch bazu! So sollt es baß mein Herz ergögen Euch stracks in's himmelreich zu hegen. "Halloh, Gefellen, brauf und bran! Jo! boho! Huffasaffasa!" — Und jeder Hund fiel wüthend an Was er zunächst vor sich ersah. Bluttriefend sank der Hirt zur Erbe, Bluttriefend jedes Stück der Heerde.

Dem Morbgewühl entrafft sich kaum Das Wild mit immer schwächerm Lauf; Mit Blut besprengt, bedeckt mit Schaum, Nimmt jett des Waldes Nacht es auf. Tief birgt sich's in des Waldes Mitte, In eines Klausners Gotteshütte.

Risch ohne Raft mit Beitschenknall, Mit Horriboh und Huffasa, Und Kliff und Klaff und Hörnerschall, Berfolgt's ber wilbe Schwarm auch da. Entgegen tritt mit sanfter Bitte Der fromme Klausner vor die Hutte.

"Laß ab, laß ab von diefer Spur! Entweihe Gottes Freistatt nicht! Zum himmel ächzt die Kreatur Und heischt von Gott dein Strafgericht. Zum letztenmale laß dich warnen Sonst wird Verderben dich umgarnen!" Der Rechte fprengt beforgt heran, Und warnt ben Grafen fanft und gut. Doch baß heht ihn ber linke Mann Zu schabenfrohem Uebermuth. Und wehe! Trop bes Rechten Warnen Läßt er vom Linken sich umgarnen!"

"Berberben hin! Verberben her! Das", ruft er, "macht mir wenig Graus. Und wenn's im britten Himmel war, So acht' ich's keine Flebermaus. Mag's Gott und bich, du Narr verbrießen; So will ich meine Lust boch büßen!"

Er schwingt bie Peitsche, stößt in's Horn: "Halloh Gesellen, brauf und bran!"
Hui! schwinden Mann und Hütte vorn,
Und hinten schwinden Roß und Mann;
Und Knall und Schall und Jagdgebrülle Berschlingt auf einmal Tobtenstille.

Erschrocken blickt ber Graf umber; Er stößt in's Horn, es tonet nicht; Er ruft und hört sich felbst nicht mehr; Der Schwung ber Peitsche sauset nicht; Er spornt bas Roß in beibe Seiten Und kann nicht vors, nicht rückwärts reiten. Drauf wird es bufter um ihn her, Und immer buft'rer wie ein Grab. Dumpf rauscht es, wie ein fernes Meer. Hoch über seinem Haupt herab. Ruft furchtbar, mit Gewittergrimme, Dies Urtheil eine Donnerstimme:

"Du Wüthrich, teuflischer Natur, Frech gegen Gott und Mensch und Thier! Das Ach und Weh der Kreatur, Und deine Missethat an ihr Hat laut dich vor Gericht gesodert, Wo hoch der Kache Fackel lodert.

Fleuch, Unhold, steuch und werde jest Bon nun an bis in Ewigkeit Bon Höll' und Teufel selbst gehest! Zum Schreck ber Fürsten jeder Zeit, Die, um verruchter Lust zu frohnen, Nicht Schöpfer noch Geschöpf verschonen!"

Ein schwefelgelber Wetterschein Umzieht hierauf bes Walbes Laub. Angst rieselt ihm burch Mark und Bein; Ihm wird so schwäl, so bumpf und taub. Entgegen wühlt ihm kaltes Grausen, Dem Nacken folgt Gewittersausen. Das Grausen weht, bas Wetter saust, Und aus ber Erd' empor, huhu! Fährt eine schwarze Riesenfaust; Sie spannt sich auf, sie krallt sich zu; Hui! will sie ihn beim Wirbel packen; Hui! steht sein Angesicht im Nacken.

Es flimmt und flammt rund um ihn her Mit grüner, blauer, rother Glut; Es wallt um ihn ein Feuermeer, Darinnen wimmelt Höllenbrut. Jach fahren tausend Höllenhunde Laut angehegt empor vom Schlunde.

Er rafft sich auf burch Wald und Feld, Und flieht laut heulend Weh und Ach, Doch durch die ganze weite Welt Rauscht bellend ihm die Hölle nach, Bei Tag tief durch der Erde Klüfte, Um Mitternacht hoch durch die Lüfte.

Im Nacken bleibt sein Antlig steh'n, So rasch die Flucht ihn vorwärts reißt; Er muß die Ungeheuer seh'n, Laut angehetzt vom bösen Geist; Muß seh'n das Anirschen und das Jappen Der Nachen, welche nach ihm schnappen. Das ift bes wilben Heeres Jagb, Die bis zum jungsten Tage mahrt, Und oft ben Wüftling noch bei Nacht Zu Schreck und Graus vorüber fährt. Das könnte, müßt' er sonst nicht schweigen, Wohl manchen Jägers Diund bezeugen.

Bürger.

### Der geuermann.

Unheimlich sinster ist die Nacht, Um himmel leuchtet kein Stern; hier an der Stelle nimm dich in Acht, Man flieht sie im Dunkeln gern; Dort ragen die Trümmer vom alten Haus Berbrochen in die Luft, Das Nachtgevögel sliegt ein und aus, Der Marder hat drin seine Kluft.

Und hinten über bem schwarzen Teich, Da flüstert es leis im Rohr, D wären wir aus bem verfluchten Bereich! D wären wir fern bem Moor! Herr Gott, ba ist ber Feuermann! Aus bem Schilse taucht er herauf; Er schaut uns mit flammenben Augen an Und umkreist uns in weitem Lauf.

D schlage ein Kreuz und sag' ein Gebet, Gin Vaterunser sprich! D, wie er sich wirbelt, o, wie er sich breht, Er hält nicht dem Segen Stich! "Die guten Geister loben Gott!" Schau' zu, das thut ihm Leid! Noch einmal tanzt er herauf zum Spott — Jest schwindet er blaß und weit.

So bete ein Ave Maria noch leis, Das scheuchet ben Spuk uns fort, Jett tritt er nicht mehr in unsern Kreis, Jett sprechen wir wieber ein Wort. Das war ein reicher Mann vor Zeit, Ein Bauer mit Gelb und Gut; Doch wuchert' und schund er weit und breit Die Leute bis auf das Blut.

Und Nächtens, da schritt er durch die Flur, Gränzsteine hat er verstellt; Dem Nachbar ward kleiner der Acker nur, Doch wuchs ihm Wiese und Feld. Er starb, so wie er lebte, verrucht, So kam das Gottesgericht; Seine Seele ward zum Mandern verstucht In der Nacht als irres Licht. Dem himmel sei Dank, nicht lockt er uns weit In ben bunkeln Sumpf hinab; — "Neb immer Treu und Redlichkeit, Bis an bas fühle Grab!" Mun steigt auch ber Mond am hügel empor; Dort liegt bas Dorf auf bem Plan; Durch bie Bäume glühen bie Lichter hervor Und bie hunde schlagen an.

Marie Con

Bolfg. Müller.

Macht des Glaubens und Vertrauens.

#### Der Med.

Per Morgenwind im Schilfe rauscht, Die Sonne glänzt so golden. Der Logel sliegt, der Falter wiegt Sich auf den Blüthendolden.

Da steiget aus ber Fluth ber Neck, Seerofen in ben Haaren. Im buft'gen Gras vom Thaue naß Sieht er, wie Schiffe fahren.

Und als sein Lieb ber Fischer singt Regt er ber harfe Saiten. Es klingt erst leif' bie suße Weif' Wie Glockentone gleiten.

Dann schwillt sie immer macht'ger an, Weit höret man sie klingen, Fern burch ben Walb bie Harfe schallt, Dazu bas helle Singen.

Der Birte mit ber Beerbe lauscht, Der Beibmann mag nicht pirschen. Der Rlausner naht, auf grunem Afab Stehn Ruben bei ben Sirfchen. Des Köhlers Kind aus bunklem Tann Lom Klang betroffen, eilet Weit durch die Schlucht bis an die Bucht Wo dieser Sanger weilet.

Es lauscht entzukt bem Wunderschall Und knieet an der Erben. Da ruft ber hirt: "ber harfner wird Doch nimmer selig werden.

Und fäng' er auch ein Engelslieb Das alle Welt erfreuet; Im bunklen Grund schlägt nie bie Stund' Die ihn vom Fluch befreiet."

Jah ist verstummt bes Armen Sang, Im Aug' die Thrane blinket. Aus seinem Arm im stummen Harm Die harfe niedersinket.

Der Klausner fieht ben heißen Schmerz, Er fnieet vor bem Bilbe Des heilands hin, Gebete gluhn Zum Urquell aller Milbe:

"D, führ' ihn ein zur Seligkeit, Lang mußt' er sich gebulben. Sieh' an auf's neu die tiefe Reu, Erlöf' ihn von ben Schulben." Und wie bas Wort entstoh'n bem Mund, Die Harfe wieber klinget. Ein Jubelklang, ein Dankgefang, Sich in die Lüfte schwinget.

Das Aug' bes Neck erglanzet hell, Der Kranz von golb'nen Rosen Scheint flar und licht, um sein Gesicht Drin Frühlingslüfte kofen.

Noch einmal brauft ein voller Ton Laut zu ben Wolfenhöhen, Dann fturzt er gut sich in bie Fluth Und ward nicht mehr gefehen.

M. Soder.

### St. Nişa.

Jenseits Coblenz wohnte Riga einfam, von ber Welt

geschieben,
Jenes frommen Ludwigs Tochter, aber frommer selbst als bieser.
Immer Morgens, wenn die Glocken in St. Kastors Kirche riesen,
Schritt sie auf des Rheines Wellen freudig hin, vor Gott zu knieen.
Gerne trugen sie die Wellen, denn ihr Herz war reich an Frieden,
Und im gläubigen Gemüthe wuchs ihr nur Vertrau'n und Liebe. Verge könntet ihr versehen, hättet ihr Vertraun und Liebe, Ueber Weere sicher wandeln, wär' euch Zuversicht beschieden.
Also ging die fromme Riga, wie auf salz ger Fluth die Kiele, Und des Rheines Schmeichelwogen, freundlich ihren Fuß umspielten,

Trocknes Fußes ging sie täglich nach St. Kastor und hinwieber, Und verdoppelt blickt' ihr Antlit aus des Stromes glattem

Spiegel.

Aber einst, da wildgehoben war die Fluth und Stürme bliesen, Wollte Zagen sie beschleichen, Zweisel ihren Muth besiegen. Standen Reben da am User, sich um Kieserpfähle schmiegend, Kiß sie einen auß der Erde, daß er ihr zum Stabe diene; Setzt den Fuß dann auf die Welle und die Welle will sie wiegen, Aber nur dem Pfahl vertrauend, hält sie ängstlich sich an diesen: Sieh, da sinkt ihr Fuß zu Grunde und der Stab versagt ihr Dienste,

Baffer spult um Knie und Sufte und noch sinkt fie tief und tiefer.

Da in Tobesnöthen bachte sie bes Heilands, ber gebieten Kannibem Sturme sich zu legen und ber Fluth gemach zu sließen. Aus ben hoch gehob'nen Händen schleubert sie den Schaft ber Kiefer,

Streckt sie fiehend zum Erlöser, neues Glaubens voll, und siehe, Wieder heben sie die Wogen, und der wilden Fluth entstiegen, Tritt sie mit dem Fuß die Welle, schreitet fürder triumphirend, Und gestärkt im Glaubensmuthe naht sie bald dem sichern Ziele.

In St. Kastor wirkt noch Munber was der Welt von ihr geblieben; In ber Schaar ber Sel'gen Gottes ist ber Stuhl ihr angewiesen.

Rarl Simrod.

## Die Stiftung des frauenklofters fichtenftern.

Bu Beinsberg steht ein Sügel, Der grauer Vorzeit Trümmer trägt, In benen Westhauchs Flügel In stiller Nacht bie harfe schlägt.

Hörst bu bics frembe Klingen Bom Berge burch bie Rebenflur, Fragst bu: woher bieß Singen? Singt ihren Rummer bie Natur?

Ich Armer, halb erblinbet, Saß jungst bort auf bemooftem Stein, Da hat ber Klang entzünbet, Im Innern mir ben hellsten Schein.

Ja, Dank bem Traumgesichte, So mir bie äußre Nacht zerstreut! In mir im hellsten Lichte Steht bieses Berges alte Zeit.

Da ragen hohe Thurme, Da steht ein langes Ritterhaus, Ringmauren, fels'ge Schirme, Die blicken ftolz in's Thal hinaus. Da reiten kuhne Ritter Durchs Eisenthor im Kleib von Stahl; Doch aus Verließes Gitter, Statt Harfenlaut, tont Laut ber Dual.

Und in ber Burgkapelle Da kniet in tiefer Finsterniß, Beraubt ber Augen Belle, Die fromme Grafin Luitgarbis.

Sie fpricht und Thränen floßen: "Befränzt hat heut mein Kind bein Bilb Mit Lilien und Rofen, D Mutter Gottes reich und milb!"

"Nur einmal noch laß sehen Den Gatten mich, bas suße Kind! Dann werb' ich, soll's geschehen Nach Gottes Rath, gern wieber blinb."

Lang fleht sie so in Nächten, Bis braußen auch erstirbt bas Licht, Als plöglich ihr zur Rechten Maria strahlend steht und spricht:

"D Menschenleib! hast Grenzen! Dir werbe mehr, als bu gesteht! Blick auf! und sieh erglänzen Den Stern, ber licht gen Morgen steht!" Das Fenster ber Rapelle Aufwehet Parabiesesbuft, Aufblickt bie Gräfin helle, Und sieht ben Stern in blauer Luft.

Sieht hoch aus golbnen Lüften Die Mutter Gottes lächeln milb; Ein wundersußes Duften Ringsum bas Rebenthal erfüllt.

Des Dankes Thränen flossen Aus Augen klar, nie wieder blind, Auf des Altares Rosen, Und die der Luft auf Mann und Kind.

Und bort, wo sie erschaute Den lichten Stern am Walbe fern, Ein Kloster sie erbaute, Das hieß zum Dank sie Lichtenster n.

Die Glocken hör' ich klingen, Bör' in bes Chores Beiligthum Biel zarte Stimmen fingen: "Der Mutter Gottes Preis und Ruhm!" —

Des innern Schauens Schimmer Ungern aus meiner Seele schwand. Da lag die Burg in Trümmer Und die Kapelle nicht mehr stand. Und wehmuthsvoll aus Mauern Klang mir ber Aeolsharfe Laut, Als hätt' Natur zum Trauern Sich ein Uspl hier aufgebaut.

Ich rief: "O bu Rapelle! Beig' mir von dir noch einen Stein! Um meiner Augen Helle Soll heiß auf ihm gebetet sein.

Und du, Maria, Reine! Kommt's, daß mein Auge becket Nacht, Hier mir in Lieb' erscheine Und zeig' mir eines Sternes Pracht.

Kein Kloster kann ich bauen, Doch, Mutter Gottes! mein Gesang Soll tönen lieben Frauen Zum Preis und Ruhm mein Leben lang."

Juftinus Rerner.

#### Girita, Graftn von Geldern.

Girita in Bensbergs Schlosse Aniect vor Marias Bild, Ihrer Thränen Strom versieget, Drinnen tobt ber Schmerz so wilb.

"Meine Jutta gib mir wieder, Gnabenmutter, wenn du je Fühlest in bem tiefsten Herzen Kindberaubter Mutter Weh."

"Hörst bu mich nicht, Schmerzensmutter? Nein Erbarmen ist bei bir? Sieh, so raub' ich beine Wonne, Naub' bein holbes Kindlein mir."

Und fie hebt fich von ber Erbe, Reißt bas Jesuskind herab: "Eher nicht geb' ich es wieber, Bis ich meine Jutta hab'!" Gine Barin hat zerissen Ihr bas Kind, so schön und lieb, Sättigt sich an seinen Wunden. Die ber grimme Zahn ihm hieb.

Doch Mariens Wunbergnabe Hört ber Mutterliebe Schmerz, Schlägt mit Lob bie wilbe Barin, Bedt zum Leben Jutta's Herz.

Kind und Mutter stiegen selig In die lieben Arme sich. "Bist du wieder mir gegeben, Jutta, Kind, o Jutta, sprich?"

"Ober sendet mir ber himmel Ein entzückend Traumbilb nur? Aber nein, ich seh' am Halse Narben, wilder Zähne Spur.

"Ob ber Mutterlieb', Maria, Haft bu Jutta mir geheilt; Weil ich nicht ben Schmerz gebändigt, Ihr die Narben zugetheilt." "Tragen auch bas grimmfte Leiben Will ich fürber bulbungsvoll; Herrlich Beispiel bist bu worden. Wie ben Schmerz man tragen soll."

Und sie hat es wahr gehalten: Als Aebtissin freudig starb Girita im Stift zu Essen, Sich ber Beil'gen Kron' erwarb.

g. Dünger.

#### Schrechimmald's Rosengartlein.

Diel wundervolle Sagen aus grauer Helbenzeit, Sind Herold beiner Größe und alten Herrlichkeit, Sind Herold beines Ruhmes, geprief'nes Ocsterreich, Denn werist bir an Schönheit, wer dir an Kraft und Milde gleich?

O heimath werther helben, o Garten blüh'nder Frau'n, Wie viel ist Ruhm zu melben der Frucht, die da zu schau'n? Glorreich in Schlacht und Streiten, — ohn Falsch auch in Gefahr,

Drob klang's von tausend Saiten wie Mährchen hold und wunderbar!

Mit Donnern gog ber Sturmwind aus Sub und Norb herbei,

Strahlt boch nach all ben Wettern bein himmel blau und frei. Ein Brisbogen schimmert, wo fern die Wolke thaut, Aus bem des Kreuzes Zeichen mit Purpurstammen niederschaut.

Wie wogt nicht beine Donau so groß und stolz einher, Und steigt aus feuchter Urne und schwillt und füllt ein Meer! Ich hab' ein Lied vernommen, das aus der Woge klang, Der Sturmwind schlug die Saiten, die Zeit am Steuer saß und sang. Wer pilgert ba so spat noch die Straß' am Wanterstab'? Fließt boch die Locke silbern vom Haupt ihm schon herab, Ein Fiebler ist's aus Oesterreich, bas Herz voll Gottvertrau'n, Mit diesem Schilbe zieht er vorüber an bes Uggsteins Grau'n.

Er pilgert burch die Lande mit seinem Saitenspiel, Beglückt, wenn's einem Gerzen voll Redlichkeit gefiel, Benn hier er Leid gemilbert, dort Fröhliche entzückt, Da, bunkt ihn, hat der himmel den reichsten Lohn ihm zugeschickt:

Bu Aggstein auf ber Beste, ben Demant in bem Reif Der rauhen Felsenberge, ba sitt ein wilber Greif, Der schlägt die blut'gen Krallen in's tiefste Mark bem Land', Und halt die Riesenschwingen weitschattend b'ruber ausgespannt.

Der schaut gar stolz hernieber vom Gipfel seines Bau's, Und sieht sich auf dem Strome die sich're Beute aus, Und wo der Kausmann hinzieht mit Lasten mannigfalt. Do holt der Greif sein Opfer, da würgt der grimme Schrecksin walb.

Und broben auf der Beste ward eben Nacht zum Tag', Da faßen sie beisammen und hielten Lustgelag. D'rum ward hinauf der Sanger geschleppt zum Felsenschloß',

Daß er bei gutem Weine ein Loblied finge schlechtem Troß'.

Er steht im Ring' ber Räuber — Fluch foldher Sängerfahrt! Da faßt ihn bitt'rer Unmuth — sein Blut erglüht und starrt, Da bebte seine Stimme, da trübte sich sein Blick, Im tiefen, heiligen Grimme fleht er um Rache zum Geschick.

Und ftatt bes Wollustaumels, ber frech in Sunben glubt, Singt er von Gottes Zorne ein bonnergrollend Lieb, Aufspringen bunkle Graber, bes Tobes morscher Schrein, Und nieberfteigt ber Richter und rollt bes himmels Segel ein.

Da springt im Kreis ber Zecher ber Schreckimwalb empor

Und herrscht, vor Grimm erbleichend: "Sinauf zum Felsenthor! Du frecher Fiedler buße bie Kuhnheit mit bem Tob', Bon meinem Rosengärtlein schau aus in's lette Morgenroth!"

Hoch auf bes Verges Gipfel in Felsen eingehau'n, Da war das Rosengärtlein des Schreckimwald zu schau'n, Kaum eines Fußes Breite faßt Raum das Leben da, Wo grau'nvoll gähnt der Abgrund und Geier zieh'n den Wolken nah'.

Wer ba hinausgestoßen — schwer fracht bas Gifenthor, Und hinter seinem Rucken, ba klirrt ber Riegel vor, Und ach! vor seinen Blicken so bodenlos bas Grab, — Berzweiflung freischt hernieder, es reißt ber Wahnsinn ihn hinab. Da sigt ber Fiedler broben, wohl bis zum britten Tag; Ob ihm kein Retter nahen, kein Wunder helfen mag? Es will kein Wunder werden, es will kein Retter nah'n, Nur Wolken zieh'n vorüber auf geisterhaft verlass'ner Bahn.

So leb' benn wohl, o Erbe, bu schönes Wunderland, Das sich mit Mutterliebe bem Säugling' zugewandt, Leb' wohl mit beinen Wälbern, die mich so sanft gekühlt, Mit beiner gold'nen Sonne, die mir so milb in's Herz gespielt.

Du blauer Strom vor Allem, ber noch mein Herz erfreut, Trägst so viel theure Lasten hinab ins Meer ber Zeit, Du hast auch mich gewieget an beiner treuen Brust, Du hast auch mich geschaukelt, ein Gotteskind voll Himmelslust!

Leb' wohl! — ber Sänger scheibet, die Sendung ist vollbracht,
Ich nahm den Ruf des Geistes mehr als den Staub in Acht,
Wie ich von Gott gesandt war als Kämpfer seines Streits,
Hab' ich für Gott gestritten und klamm're sinkend mich an's
Kreuz."

Dr'auf breitet er die Arme — die Lippe leise fleht, Im Herzen zuckt die Flamme, sein Blick ist heiß Gebet, — Und stürzt sich in den Abgrund, der lautlos starrt und schweigt, Und über dem der Nachtgeist in Nebelflor gehüllt sich neigt. — Und noch bevor im Thale ber Morgennebel braut, Da bligen Schwert und Schilbe, so weit ein Auge schaut, Da ist mit einer Kriegsschaar bebeckt das ganze Land; Sagt an, wer gegen Aggstein die Helben zahllos ausgefandt?

Sie hat gesandt ber Herzog im Lande De ft erreich, Den Schreckimwal b bedrohend mit schwerem Tobesstreich', Und vor ben Schaaren schreitet ein Greis gar muthig hin, Der kundig ist bes Weges, fürwahr, bem Kriegsheer zum Gewinn.

Er fennt und fuhrt die Pfabe burch Schlucht und Felfenriß, Sindurch die finft'ren Tannen und über Schutt und Gries, Bei, wie fie ruftig klimmen, bis fie ben Mauern nah'n, Und ihre trog'gen Thurme ein ftarker Gifenring umfah'n.

Und eh' sich vorbereitet zum Kampf ber Schreckim = wald,

Sh' noch von seinen Zinnen bes Wächters Horn erschallt,
Ift schon ein Thor erbrochen, die Tapfern bringen ein; —
"Gi, Schreckimwald, nicht länger sollst bu ein Schreck
ber Wälder sein!"

Wie nun ber wilbe Räuber sich rüstet auch zum Streit', So sind boch Aggste ins Mauern bem Untergang geweiht, Gebrochen sind zertrümmert die Thürme sammt bem Wall', Und Freudenfeuer kunden weithin im Lande seinen Fall.

Und als in seinem Haupthaar die Fauft ber Benker ballt, Des Sunders rollend' Auge schaut eine Grau'ngestalt; "Bist du vom Tod' erstanden?" schreit er voll Ingrimm wild, ""Der Herr war mein Bertrauen I"" ber Greis ihm d'rauf entgegnet milb.

"Als ich vom Rofengärtlein zum Abgrund' niebersprang,
Da fast ich einen Baumast, burch ben's zum heil gelang;
So hoch trägt auch die Schwinge den Geler kaum im Flug,
Als Gottes ewige Gnade das Werkzeug seines Willens trug.""

Der Räuber starrt' erbleichend, benn an bes Henkers Schwert'
Erkannt er wohl, ihm werbe bes Sangers Droh'n bewährt, Und rief: "O herr verzeihe, wenn's nicht zu spät bereits, Ich fühl's, nichts steht auf Erben, was sich nicht klammert fest an's Kreuz!"

Unbr. Schumacher.

#### Die bluhenden Rofen.

Es stand die hehre Gottesbraut Bon Silberperlen überthaut Um Wald in einer Blende; Ihr Haupt im Morgenschimmer glänzt', Denn täglich ward sie schön bekränzt Durch eines Mädchens Hände.

Das Kindlein schaute milb herab In bieses Lebens Wogengrab Aus ber Madonna Armen. Oft schien's, als winke es herauf Aus dieses Lebens Pilgerlauf, Dort oben zu erwarmen.

Die Jungfrau weilte früh und spät In heißem brünstigen Gebet Dort vor dem Gnadenbilde. Das Leben schien ihr kalt und leer, Die Welt so öb', nichts weiter mehr Als ein erstarrt Gefilbe. Doch himmelsfriede füllt die Brust, hat sie die Rosen voller Lust Gepflückt zu dem Gewinde, Sie sucht die prächtigsten sich aus, Die Anösplein zart zu einem Straus Wand sie dem Jesuskinde.

Doch traf sie ber Gebanke schwer: "Wo nehm' ich benn bie Rosen her, Wenn's rauh weht in ben Lüsten?"
""Aleinmuth'ge!"" scholl es zu ihr hin,
""Genügt bir nicht bes Sommers Bluh'n,
Nicht all sein reiches Duften?""

So pflegt' sie ohne Unterlaß Die zarten, süßen Blumen, daß Die Kelche stolz sie hoben, Und, wenn gepflückt, den Baldachin Bon Weiß und Roth und Dunkelgrun Um die Madonna woben.

Doch herbstlich ward die Sommerlust, Berweht war bald ber Blumendust, Die Rosen alle schwanden. Und als der Winter Thal und Höh' Bestreuet hat mit dichtem Schnee, Kahl alle Heden standen. Die Jungfrau lag im Kämmerlein, Der wilbe Schmerz zuckt im Gebein, Der Tod reicht ihr die Hände; Und als ihr letter Seufzer schallt, Dacht' sie des Bilbes vor dem Wald, Das einsam in der Blende.

Doch sieh', wie's braußen grünt und blüht, Bo eis'ger Nord durchschauernd zieht, Es duftet an den Hecken; Die Rosen sprießen duftend auf, Als wollt' der Lenz in raschem Lauf Die starre Erde wecken.

Als man zu Grab bie Tobte trug, Da warb ber Carg, bas Leichentuch, Geschmückt mit frischen Bluthen, Die, wie ein milber Engelsmund Tief aus bem winterlichen Grund Rach Oben beutend, glühten.

M. Soder.

# Das Jesusbrunnlein.

Soch auf bem Börfelberge hielt unter treuer Hut Gin Schäfer seine Heerbe In heißer Sonnengluth.

Die armen Schäfchen lechzten Nach einem Wasserstrahl, Der Hirte selber schwankte Matt von des Durstes Qual.

Bohin er ging und blidte, Bertrodnet war ber Quell, Bertrodnet Fluß und Bachlein, Ihn labend fonft fo hell.

Da fällt er auf die Kniee Und stammelt ein Gebet, Indeh vor seinen Augen Sich Erd' und Himmel dreht: "Mein Jesus lieber Heiland, hilf gnabig mir burch Gott, O hilf mir burch Maria Aus folcher großen Noth!"

Und als er zu bem Himmel Noch betend sah empor, Sprang aus bem nahen Felsen Ein frischer Quell hervor.

Dem Beiland freudig bankenb Streckt aus er seine Hand, Und schöpfte neues Leben Sich an ber Felsenwand.

Und nie seitbem versiegte Der fühle Gnabenquell; Das Jesubrünnlein rieselt Noch heute silberhell.

A. Bube.

### Walther von Birbach.

Malther von Birbach, ber fühne Mann, Dienet Marien!

Sein Sinn auf neue Siege fann, Alle himmel bieten ihr Ehre.

Bu Darmstadt ist ein Festfournier, Dienet Marien!

Drum fprengt er burch bas Walbrevier, Alle himmel bieten ihr Ghre.

Was begegnet ihm auf ber Saibe? Maria im weißen Kleibe.

"Maria, himmelskönigin! Heut' gieb mir Sieg, bu Siegerin!"

Sein Herz in Freuden schwimmt und schwebt, Wenn er ben Blick zur Jungfrau hebt.

Bohin ift ihm ber Geift entrudt? In Andacht fniet er wie verzudt.

Das nimmt bie Benebeite wahr, Da steigt sie nieber vom Altar,

Bebt ihm ben Belm vom Baupte facht; Schon bedt er golbner Loden Bracht.

Den Panzer löf't sie leis und schlau Und schnallt ihn an, bie schöne Frau.

Sie nimmt ihm Halsberg, Schwert und Schild, Und spornt sein Roß durchs Korngefild.

Nicht lange mahrt's, fie ift jurud, Gibt Alles wieber Stud fur Stud.

Sie rührt ihn mit bem Finger kaum, Da kehrt sein Geist aus sel'gem Traum.

Noch einmal neigt er sich bem Bilb Und spornt sein Roß burch's Korngefilb.

"Herr Ritter, wollt ihr zum Turnei? Zu fpat, zu fpat, schon ift's vorbei."

Und wer ift's, ber ben Sieg gewann? "Walther von Birbach, ber fuhne Mann."

Walther von Birbach, spottet nicht, Sonft fühlt ihr feines Arms Gewicht.



Doch wie er ritt jum Thor hinein, 3hm neigen alle Fahnelein.

Und wie er laufcht, thut jeber Munb Dit Preifen feinen Namen funb.

Drei Ritter fommen vom Turnei: "Ach, edler Sieger, gib uns frei!

"Wir bieten hohes Löfegelb, Dein ftarfer Urm hat uns gefällt."

Da tagt es in bes Ritters Sinn: "Maria war bie Siegerin!" —

"Nicht meine Araft hat bas gethan; Rein Löfegelb barf ich empfah'n.

"Ihr muffet bienen lebenslang, Dienen Marien!

"Der lieben Frau, bie euch bezwang, Alle himmel bieten ihr Chre."

R. Simrod.

Verschiedenes.

#### St. Gertruden Minne,

Es war ein Ritter in Nieberland, Der trug einer Jungfrau große Minne, Die Reine war St. Gertrud genannt, Die benahm ihm Herz und alle Sinne.

Die Jungfrau liebte keinen Mann, Sie hatte sich ins Kloster begeben, Gett und bem guten St. Johann, Dem wollte sie bienen all' ihr Leben.

Der Ritter, ber fonst täglich fam, Jest burft er fie nicht fehn noch sprechen: Das schuf ihm Rummer und bittern Gram, Er bacht, sein Berg follt ihm gerbrechen.

Hatt er schon viel mit milbem Muth Gespendet, ber Schönen Gunft zu erringen, Nun gab er gar sein hab und Gut Zu ihrer Ehre Messen zu singen.

Sein Land, sein Bolk, sein ritterlich Schloß Gab er bahin an ihren Orben, Und als bas britte Jahr verfloß, War er ein armer Mann geworben. "Nun Abe, Suflieb und bleibt gefund, Abe, muß euch auf ewig meiben, Mir ift nicht Weg noch Straße kund, Muß einsam schweisen auf wilder Beiben."

In einer finstern Mitternacht, Da er auf wilder Beibe gehet, Sein hat ber bose Feind wohl Acht, In Mannsgestalt er vor ihm stehet.

Da fprach ber bose Feind ihm zu: "Wie ist euch, Freund, dies Leid gekommen? Gebt euer armes Herz in Ruh, Wollt ihr, ich schaff euch Glück und Frommen.

"Mir ist noch mancher Schat bekannt, Ich will euch Guts die Fülle geben, Nur setzt mir eure Seele zum Pfand, Und sprecht, wie lang ihr benkt zu leben? —

"Sieben Jahr und bann nicht mehr, Sieben Jahre, bas foll mir genügen." — "Nun reicht mir Brief und Siegel her." — Der Nitter schrieb es mit klaren Zügen.

Er hing fein Siegel wohl an ben Brief; Bezeichnet war's mit feinem Blute. Er biente so gern. feinem fußen Lieb: Schon wollt er hin mit frohem Muthe. "Und find die sieben Jahr verbracht, Stolzer Ritter, bes follt ihr gebenken, hier harr ich euer um Mitternacht, Ich will euch keine Stunde schenken."

Nun hatte ber Ritter sieben Jahr Beit, Da burft ihm Gutes nie gebrechen, Er mochte zu Ehren ber schönen Maib Nach Luft bie Ritter vom Sattel stechen.

Und als es fam an das siebente Jahr, Und als es ging in die legten Wochen, Der Ritter ward es mit Schrecken gewahr, Er gebachte, was er bem Feinde versprochen.

Und als es kam an ben letten Tag: "Abe St. Gertrub, wir muffen uns scheiben, Den ich vor euch nicht nennen mag, Der harret mein auf wilder Heiben."

"Nun trinket, Nitter, St. Johannes Geleit Und meine Minne, bas muß euch frommen, Nun trinket, Nitter, wie traurig ihr feid, Ich hoffe, ihr sollt noch wieder kommen."

Er hob ben Becher wohl an ben Mund, Er trank ben Wein auf ihre Minne, Er trank ihn aus bis auf ben Grund Und ließ keinen Tropfen barinne.

of the latest of

Da ritt er hinaus in die Mitternacht Und stach schnelle bas Roß mit ben Sporen, Er hat sich keiner Weile bedacht : "Es ist boch nun allzumal verloren."

Und als ihn ber boje Feind erfah, Der wich gurück vor ihm mit Zagen: "Nehmt euern Brief! kommt nicht fo nah! Ich will euch los und lebig fagen.

"Sie sit bahinten auf euerm Pferb, Deren Minne zulett ihr getrunken, Sie hat es mir allzustreng verwehrt, Da ist mir alle Macht entsunken."

Der euch bas Lieb von Neuem fang, Dem brauch St. Gertrub nur zu winken, Ihm währt ber Tag oft viel zu lang, Um Abend ihre Minne zu trinken.

nach bem Bolfeliebe.

## Die meiße Lilie.

Porbet ist Mitternacht. Des Mondes Licht Weilt zögernd auf den Zinnen von Corven. Doch nicht dem Tag gehorcht die heil'ge Pflicht: Schon regt sich's in den Zellen der Abtet.

Bur Matutin ber Glocke Ruf erschallt, Den herrn ber Welt zu preisen mit Gesang: Schlaftrunk'ner Mönche schwerer Tritt verhallt Eintonig im gewölbten Alostergang.

Im Rirchenraum herrscht bammernd obe Nacht, Die ew'ge Campe flackert ungewiß, Den Monbstrahl bampft ber Scheiben farb'ge Bracht, Und in ben Winkeln niftet Finsterniß.

Ein fester Schritt burchmißt ben Gang in Hast, Der erste tritt Markward von Spiegel ein, Dem kaum ein wilber Jugendtraum verblaßt, Da sucht' er übersatt die Ruh' allein.

Zum hohen Chor eilt Markward — steht gebannt, Als schaut er in ben tiefsten Höllenpfuhl, Nach seinem Betstuhl starrt er unverwandt: — Die weiße Lilie liegt auf seinem Stuhl! —

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Die weiße Lille hing seit manchem Jahr Im hohen Chor an einem eh'rnen Kranz, Und Keiner fagt, wo sie erblühet war, Doch ewig unverwelklich schien ihr Glanz.

Naht eines Mönches lette Stund heran, So thut es ihm die weiße Lilie kund: Auf seinem Betftuhl findet er sie dann Im Gotteshaus zu früher Morgenstund!

Wohl hat sich Markward aus ber Welt verbannt, Doch zahlt' er nicht bem Leben Abschiedssold, — Die weiße Lilie schleubert seine Hand Auf's Pult bes greisen Wecibold.

Den Alten packt's, baß er barnieber lag, Um spät von schwerer Krankheit zu ersteh'n, Markward von Spiegel starb am britten Tag: Die weiße Lilie ward nicht mehr gesehn.

Sisbert Freiherr Binde.

## Der Mond gu Beifterbach.

Ein junger Mönch im Aloster Heisterbach Lustwandelt an des Gartens fernsten Ort; Der Ewigkeit sinnt tief und still er nach, Und forscht babei in Gottes heil'gem Wort.

Er liest, was Petrus ber Apostel sprach: Dem Herren ist ein Tag wie tausend Jahr, Und tausend Jahre sind ihm wie ein Tag. Doch wie er sinnt, es wird ihm nimmer klar.

Und er verliert sich zweifelnd in ben Wald; Was um ihn vorgeht, hört und sieht er nicht; Erst wie die fromme Besperglocke schallt, Gemahnt es ihn der ernsten Klosterpflicht.

Im Cauf' erreichet er ben Garten schnell; Gin Unbekannter öffnet ihm bas Thor. Er stugt; — jeboch bie Kirche ist schon hell; Und b'raus ertont ber Brüder heil'ger Chor.

and the same

Nach seinem Stuhle eilend tritt er ein, Doch wunderbar, ein And'rer siget bort; Er überblickt der Mönche lange Reih'n, Nur Unbekannte sindet er am Ort.

Der Staunenbe wird angestaunt ringsum, Man fragt nach Namen, fragt nach bem Begehr; Er sagt's, ba murmelt man burch's Geiligthum: Dreihundert Jahre hieß so Niemand mehr.

Der lette bieses Namens tönt es laut, Er war ein Zweisser und verschwand im Walb, Man hat den Namen Keinem mehr vertraut. Er hört das Wort, es überläuft ihn kalt.

Er nennet nun ben Abt und nennt bas Jahr: Man nimmt bas alte Klosterbuch jur Hand, Da wird ein großes Gotteswunder flar: Er ift's, ber brei Jahrhunderte verschwand.

Der Schrecken lähmt ihn, plöglich graut sein Haar, Er finkt bahin, ihn töbtet bieses Leib, Und sterbend mahnt er seiner Brüber Schaar: "Gott ist erhaben über Ort und Zeit. "Was er verhüllt, macht mir ein Bunber flar; D'rum grübelt nicht, benkt meinem Schicksal nach; Ich weiß: ihm ist ein Tag wie taufenb Jahr, Und taufend Jahre sind ihm wie ein Tag."

Bolfg. Müller.

### Der Birnbaum auf dem Walferfeld.

Es warb von unsern Batern mit Treuen uns vermacht Die Sage, wie die Bater sie ihnen überbracht, Wir werden unsern Kindern vererben sie auf's neu': Es wechseln die Geschlechter, die Sage bleibt sich treu.

Das Walserselb bei Salzburg, bezeichnet ist der Ort, Dort steht ein alter Birnbaum verstümmelt und verdorrt, Das ist die rechte Stätte, der Birnbaum ist das Mal, Geschlagen und gewürget wird dort zum letzten Mal.

Und ist die Zeit gekommen und ist bas Maaß erst voll, Ich sage gleich bas Zeichen, woran man's kennen soll, So wogt aus allen Enden ber sundenhaften Welt Der Krieg mit seinen Schrecken heran zum Walserfelb.

Dort wird es ausgefochten, bort wird ein Blutbab sein, Wie keinem noch die Sonne verliehen ihren Schein, Da rinnen rothe Ströme ben Wiesenrain' entlang, Da wird ber Sieg ben Guten, ben Bosen Untergang.

Und wann das Werk vollendet, so deckt die Nacht es zu, Die müden Streiter legen auf Leichen sich zur Ruh, Und wann der junge Morgen bescheint das Blutgefild, Da wird am Birnbaum hangen ein blanker Wappenschild.

Nun fag' ich euch das Zeichen: ihr wißt ben Birnbaum bort, Er trauert nun entehret, verstümmelt und verdorrt, Schon breimal abgehauen, schlug breimal auch hervor Er schon aus seiner Wurzel zum folzen Baum empor.

Wenn nun sein Stamm, ber alte, zu treiben neu beginnt, Und Saft im morschen Holze auf's neu lebendig rinnt, Und wann ben grünen Laubschmuck er wieber angethan, Das ist bas erste Zeichen: es reift die Zeit heran.

Und hat er seine Krone erneuert bicht und breit, So rudt heran bedrohlich die lang verheißne Beit, Und schmuckt er sich mit Bluthen, so ist das Ende nah, Und trägt er reise Früchte, so ist die Stunde da.

Der heuer ift gegangen jum Baum und ihn gefragt, hat wundersame Kunde betroffen ausgesagt, Ihn wollte schier bedünken, als rege sich ber Saft, Und schwöllen schon die Knospen mit jugendlicher Kraft. Ob voll bas Maaß ber Sünde: ob reifet ihre Saat Der Sichel schon entgegen? ob die Erfüllung naht? Ich will es nicht berufen, doch dünkt mich eins wohl klar: Es sind die Zeiten heuer gar ernst und sonderbar.

A. v. Chamiffo.

Trier. Druck der Buntenbroich'schen Buchdruckerei.

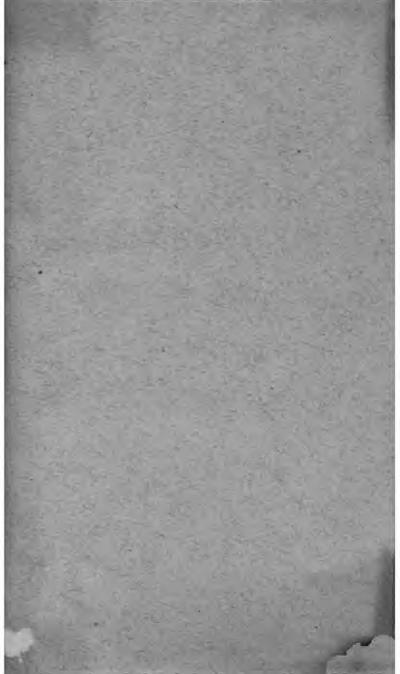

89094593225



B89094593225A

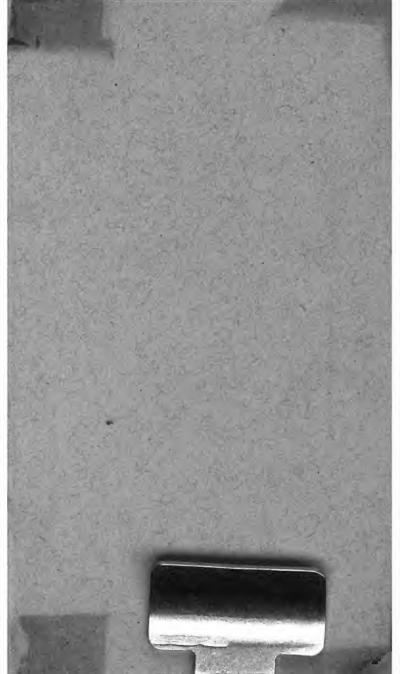

